# Ustdeutsche

cka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch

das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen

aschlesische Morgenzeitung

chkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen; soch kenn die Rezussw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitung

## Eisern disziplinierte Nerven

Deutschland und Genf

Bans Schademaldt

Taftifche Meinungsverschiedenheiten und icarfe fachliche Begenfate haben die Benfer Abrüstungskonferenz nach 15 Monaten fortbauernder Rrifen gu bem Gefahrenpunkte gebracht, wo die Unvereinbarfeit des deutschen und bes frangofischen Standpunftes über die Ab ruftung und Sicherheit ju einer flaren Entschei dung über Krieg oder Frieden führen muß. Für jeden aufmerkfamen Beobachter ber Entwidelung in Genf war diefer Sobepunkt der Rrife ficher borauszusehen, und fo ift heute weder die Reichsregierung noch das deutsche Bolf von dem Ergebnis überrascht, das dem Reichstag am tommenden Mittwoch jur Stellungnahme vorliegt. Die beutsche Bertretung hat unter Führung bes Botschafters Nadolny jähe, geschidt und würdig die beutsche Forderung auf Gleichberech tigung durch Abrüstung der anderen Mächte vertreten und sich von ihrer klaren Linie burch feinerlei Drud abbringen laffen. Daß fich zu diesem moralisch und juriftisch einwandfreien beutschen Standpunkt Reichskanzler Sitler mit aller Entschiedenheit erneut bor aller Welt befennen und fich dabei bas gange beutiche Bolf hinter ihn ftellen wird, ift eine Gelbftverftandlichkeit und bollig unabhängig babon, ob wir bie Drohung mit Sanktionen ernst nehmen oder

Unsweifelhaft ift die Lage für Deutschland äußerst schwierig und gefahrvoll, nachdem sich auch England weitgehend der frangösischen Auffaffung angeschloffen hat und Stalien (wie immer in fritischen Fällen) burch Stimmenthaltung in Rühlung mit ben Berfailler Machten geblieben Diefe Stellung ber fremben Mächte zeigt Deutschlands wehrpolitische Ssolierung in Benf, läßt aber schwerlich befürchten, daß die franzöfifche Begpropaganda gn militarifden Sanftionen führt ober wirtschaftliche Strafmagnahmen ben Busammenbruch bes gangen europäischen Birtschaftsspftems herausbeschwören. So liegen die ges im Prasidium der Abruftungskonferenz Dinge heute wirklich nicht, daß fich ber Ruhr- awar ber Spaziergang Poincarés wiederholen ließe oder Europa am Borabend ber bon allen Mächten berbeigesehnten Weltwirtschaftstonfereng bas Rififo eines Totalbankrotts auf fich nehmen konnte. Deshalb wird Deutschland in dieser Krisenstunde mit eisern bistiplinierten Nerven abwarten, wie fich die fremden Mächte auf der Grundlage ber Ertlärung gurechtfinden werden, die der Bolfskanzler als das A und D des deutschen Rechtsanspruches verfünden wird. Welch große Bedentung die Ruftungsmächte der bevorstehenden außenpolitischen Erflärung des Reichskanzlers beimeffen, geht aus ber Bertagung des Genfer Hauptausschuffes auf Donnerstag hervor und aus der Tatsache, daß ein Teil der öffentlichen Meinung des Anslandes anerkennt, daß eine gleichzeitige und kontrollierte Abrüftung aller bas Biel ber Abruftungskonfereng fei, fofern Deutschland grundfählich auf eine Aufruftung

Wir Deutschen wiffen, daß Frankreich und England famt den Staaten ber Rleinen Entente unberftandlicherweise auch ber Wehrverbande) hoch einschäten und beibe in einer Milig aufgeben der Heeregreserven noch der Luftflotte und der

# Genf wartet auf den Reichstag

## Alle weiteren Abrüstungsverhandlungen auf Donnerstag verschoben

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Benderson veröffentlicht hierzu eine Erklärung, berrn bon Rheinbaben vertreten.

Genf, 13. Mai. Der Bräsident der Abrüstungs- | worin er darauf hinweist, daß Botschafter Na- | Wahrung des Arbeitsfriedens konferenz, Henderson, hat angeordnet, daß die bolny ihn aufgesucht habe, um ihm mitzuteilen, für Montag vorgesehene Sibung des Hauptaus- daß er sich dienstlich nach Berlin begebe; ichuffes auf den nächsten Donnerstag verlegt wird. während seiner Abwesenheit werbe er burch Frei-

Berichiedene Delegierte hatten ihm, Senderjon, ingwischen mitgeteilt, daß fie in der borgeschenen allgemeinen Aussprache junächst nicht endgültig ju ben gur Ausiprache ftehenden Fragen Stellung nehmen könnten angefichts der Tatfache, daß Die Deutsche Regierung ben Reichstag ju einer Gigung einzuberufen habe, um dort eine wichtige Erflärung über bie Abruftungs: fonfereng abzugeben.

Ueberlegung ju bem Schluß gefommen, bag bie für Montag vorgesehene Sitzung bes Hauptaus-schusses zwedlos sei. Er berufe nunmehr ben Hauptausichuß für Donnerstag nachmittag ein.

Mus ber von Senderson veröffentlichten Erklärung geht beutlich hervor, daß die Vertagung nicht auf Wunsch ber deutschen, sonbern anderer Delegationen stattsindet. Botschafter Nadoling hat Henderson ausdrücklich erklärt, daß die beutsche Delegation zu der Aussprache am Montag bereit sei und gab der Hoffnung Ausbruck, daß die Konserenz während seiner kurzen Abwesenheit von Genf ihre Arbeit fortsetzen werde.

In hiesigen politischen Areisen ift man ber Anficht, daß durch die einstimmige Annahme des Sendersonichen Rompromifporichla-

Bufammenbruch ber Konfereng für den Augenblid berhütet worden ift, daß es aber falich ware, diefem Beschluß allgugroße Bedeutung beigulegen.

Zwar stellt er einen taktischen Erfola der beutschen Festigkeit gegenüber dem starken allseitigen Druck dar, aber ob er praktische Auswirkungen zu unseren Gunften haben wird, ift fehr zweifelhaft. Nach Genfer Melbungen erwartet man in englisch en Konferenzfreisen sogar, daß Deutschland burch diesen taktischen Erfolg, der die Besprechung ber Rriegsmaterialfrage verbürgt, bewogen werben fonnte, in ber Frage ber funftigen Bewerden fonnte, in der Frage der fünftigen Ge- Sowjetunion diammen und beichloffen die staltung der kontinentalen Armeen, Errichtung eines Kirchlichen Arbeitsbundes b. h. ber beutschen Bereitschaft gur Ummand - beutsch-ebangelischer Bfarrer aus Rufland.

Unter biefen Umftanden fei er nach reiflicher fung ber Reichswehr in eine Milis größeres Entgegentommen gu zeigen Das würde aber den bisherigen Erklärungen des beutschen Vertreters, daß Doutschland bis an die Grenze des Möglichen gegangen sei, widersprechen und ist darum auch unwahrschein lich. Auf französischer Seite ift man jedenfalls nicht geneigt, sich ber englischen Auffassung anzuschließen. Keinesfalls bedeutet der Beschluß des Brafidiums aber mehr als eine turze Atem pause. Wohl wird der beutsche Vertreter Ge-legenheit haben, den deutschen Standpunkt zur Materialfrage darzulegen, aber Frankreich und England werden baburch gewiß nicht veranlaßt werden, ihre ablehnende Stellung aufzugeben, im Gegenteil, fie werden vermutlich, um bie Aus-fprache fofort jum Berfanben ju bringen, ihre Gegnerschaft verstärkt jum Ansbruck bringen.

## Unziehende Preise

(Telegraphische Meldung)

Berlin, 13. Mai. Die vom Statistischen Reicksamt für den 10. Mai berechnete Zisser der Großhandelspreise hat mit 91,3 gegenüber der Borwoche (91,1) weiter leicht angezogen. Die Ziffern der Hauptgruppen lauten: Agrar-ftoffe 82,9 (Plus 0,1 Prozent), Industrielle Rohstoffe und Salbwaren 87,4 (Plus 0,5 Prozent), und industrielle Fertigwaren 111,6 (Plus 0,2 Prozent).

Auf Anregung des Deutschen Evangelischen Keirchenbundes trafen die in Deutschland lebenden deutsch-evangelischen Kfarrer aus dem Gebiet der

Berichiebene Borgange im Birtichaftsleben beranlaffen ben Reichsarbeitsminifter, ernent barauf hinzuweisen, daß für die notwendige Hebergangszeit die bestehenden Lohn- und Arbeitsbebingungen in Geltung bleiben muffen, und bag es die Aflicht aller Beteiligten fei, die in den Tarifberträgen getroffene Regelung, soweit fich ihre Aenberung nicht als unumgänglich notwendig erweift, gunächst anfrecht zu erhalten.

Die Reichsregierung hat mehrfach betont, daß ber Umbau ber Sozialverfaffung organisch erfolgen solle, und daß in der Zwischenzeit Eingriffe unberufener Rreife oder fonftige Bennruhigungen ber Betriebe bermieben merben müffen.

## Rultusminifter Auft gegen ieden Terror

(Telegraphifde Meldung.)

Berlin, 13. Mai. Der Deutschnationale Lehrerbund teilt mit:

"Die Vorstandsmitglieder des Deutschnatio-nalen Lehrerbundes. Dr. Dreybaus und Ab-geordneter Kichhöffel, berichteten am 12. Mai dem Kultusminister Kust über die Lage in der deutschen Lehrerschaft, wie sie sich aus dem Vor-gehen des Nationalsozialistischen Lehrerbundes er-geben habe. Durch schriftliche und mündliche Bedrohungen sind viele Lehrer veranlaßt worden, troß ihrer Zugehörigkeit zur Deutsch nationalen Front und zum Deutschnationalen Lehrerbund aus Furcht vor wirtschaftlichen und beruflichen Schäbigungen dem ationalsozialistischen beizutreten. Der Minister erflärte, er werde jeden Terror — gleichgültig, von welcher Seite er komme —, der den einzelnen durch gefellschaftliche oder berufliche Bedrohung zu irgendeiner Mitgliedschaft eines Berbandes zwingen will, unter feinen Umftanben bulben

Bielefelb, 13. Mai. Die gesamte Politische Polizei von Bielefelb, Teile von Schupo und Hilfspolizei haben bei dem früheren Minister ebering sowie Funktionaren des Reichsbanners Hausinchungen vorgenom-men. Insgesamt wurden bei bieser Aftion 55 000 **Marf beschlagnahmt,** außerdem Autos, technisches Gerät und Propagandamaterial und Aften, mit beren Sichtung man gur Beit noch beschäftigt ift.

Berfailler Bertrages gu erfüllen. Stattbeffen aber fprache bereit ift, fich durch nichts von dem geraund Polen die Schlagkraft der Reichswehr (und hat das feindliche Ränkespiel den Grundgedanken den Wege seiner Lebensrechte abbringen läßt und fälscht, daß es der Kern der Hitler-Erklärung allgemeinen Friedens, der nur durch die Ablossen möchten; wissen aber auch, daß die Franzo- sein muß, die um Deutschland gesponnene Lüge rüftung aller gesichert werden kann. sen weder in der Frage des Kriegsmaterials noch rücksichtslos vor der Welt bloßzustellen und Dentschlands. Recht auf Erfüllung sich um Dentschland handelt? Wenn heute, alles siffernmäßigen Truppenstärke praktische Zuge der Bersailler Abrüftungsverpflichtung, d. h. gegen uns verschworen, das Ausland die Aftion ftändnisse in dem Umfang machen wollen, wehrpolitische Gleichberechtigung gegen das Judentum zum Borwand nimmt, das baß dem deutschen Gleichberechtigungs- und und gleiche Sicherheit für Deutsche Reich zu biffamieren, so fragen wir, wo Sicherheitsverlangen entsprochen wird. Mac land, als unverrückbare deutsche Forderung — denn die Entrüstung der sogenannten Aufturwelt Donalds Abrüstungsplan hätte, so verbesserungs- selbst unter dem Druck von Ultimaten. — heraus- blieb, als die viel schwerwiegendere Zerstörungs-bedürftig er im einzelnen ift, die Grundlage für zustellen. So muß der Mittwoch zu einer ein- aktion gegen die christliche Kirche in Sowjetruß-

den anderen Mächten den Beg geebnet, ohne Bolkes werden, damit die Belt fieht, daß Deutsch- und Spanien Taufende von Toten Bevolutionädes MacDonalbichen Kompromiffes berart ver- ber einzige aufrichtige Anwalt des Friedens ift, des

Wo regt sich das Weltgewissen, wenn es eine allgemeine Abrüftung bilden können; er hatte mutigen Maffenkundgebung des ganzen deutschen land und die Ratholikenversolgungen in Mexiko Nerven und gutem Gewissen vertrauen.

Breftigeverluft die Abruftungsverpflichtung bes land nach wie vor zu einer offenen, ohrlichen Aus- ren gum Opfer fallen ließen, gegen die die Mächte bon Berfailles feine Sand rührten? Wer fich auch nur ein Fünkchen Sachlichkeit in dem Strudel der Umwertung aller Werte bewahrt hat, wird auch im Ausland zugeben müffen, daß hier mit Magen gemeffen wird, die aus hebe, haß und Verleumdung, nicht aber aus Recht und Moral genommen find! Im Bewußtsein ber Reinheit bes beutschen Standpunttes gibt es nur eine Forberung für uns in Genf: Gleichberechtigung — und fie wider Tod und Teufel durchaufeten, bagu gehören wir alle in diefer Schicffalsftunde hinter den Kangler, bem wir mit eisernen

# Hitler wird die Bölker wachrufen

Sie sollen sehen, wer den Weltfrieden bedroht - Ein Griff in die Lügennetze

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

ganzen Umfang behandeln wird.

Als erfter wichtiger Puntt tritt dabei ber

#### Bufammenhang mit der Weltwirtschaftsfonferenz

in ben Vordergrund. Von ameritanischer Seite ift stets gesordert worden, daß bis jum Beginn dieser Konferenz, die die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen der Bölfer nen regelt und auf lange Sahre festlegen foll, die Abrüftungs-tonfereng gu positiven Ergebnissen gelangt sein muffe. Leider aber hat die amerikanische Regierung es an Aftivität und Energie fehlen laffen, um biefen Gebanten, bem Dentichland von Anfang an zugestimmt hat, gu verwirklichen. Sie hat vielmehr ruhig dem fran-zösischen Ränkespiel zugesehen, das eine gerechte und die Beltbefriedigung verburgende Lösung zu verhindern sucht. Sie hat sogar die französische Hehpropaganda im eigenen Lande gebuldet und geförbert und ebenso wie England in Genf die gerechten Forderungen Deutschlands mitbekämpft. Umso notwendiger ist es, daß nun die deutsche Regierung die Notwendigkeit der politischen Bernhigung betont und mit der Kraft des guten Gewiffens bor aller Welt beweift, daß es, nicht wie die Gegner frevelhaft behaupten, ihre Schuld ift, wenn das Ziel nicht erreicht wird.

Bu bem 3mede wird es nötig fein, und bas ist der zweite wichtige Punkt,

#### das feindliche Rankefpiel rud= fichtslos gu enthüllen, gu zeigen, wie die guten Grundgedanken des MacDonalbichen Planes Schritt für Schritt verfälscht worden find,

bis sie in das Gegenteil verwandelt wurden. Der englische Konventionsentwurf, fo verbefferungsbedürftig er im einzelnen ift, hatte die Grundlage für eine allgemeine Abruftung, tonnen, ohne Gefahr und ohne Preftigeverluft die wiß es ift, daß Berpflichtung des Berfailler Bertrages gu erfüllen. Stattbeffen wird er jest bagu migbraucht, die Starten ftarter und bie Schwachen ichwächer

## Gefet zum Schute der nationalen Shmbole

Das neue Reichsgeset, das Winister Dr. Goedhels zur Bekämpfung des "nationalen Ritsches" angekündigt hatte, wird den Titel "Gesetz zum Schuße der nationalen Symbole" tragen. Wan hofft, daß schon das Vorhandensien die wird, zumal schon auf Grund der ersten Warnung haben wird, zumal schon auf Grund der ersten Warnung des Aropagandaministers eine gewisse zur der kantzelle der kantzelle der kantzelle der kantzelle der kantzelle der kantzelle dei einen underbrücklichen Garanten der Nation erstiede. Wir, die wir uns heute losge macht haben aus den Ideen Ideen Ideen Ideen Ideen Ideen von denen, die mit ihrer Staatsform und ihrem soziologischen vielem Nichter Staatsform und ihrem soziologischen Denken noch in den Spuren der französsischen Nichter keinen Nichter stehen und aus der Unsähige gegangen, sondern nur die Möglichteit eines keinen underten übetont, daß er im Stahlhelm underte, der micht bestellt die einen undertrücklichen Garanten der Kantle mit einen undertrücklichen Garanten der Kantle mit einen undertrücklichen Garanten der Kantle mit einen undertrücklichen Garanten der Nation ersten die einen underbrücklichen Garanten der Ration ersten in die einen underbrücklichen Garanten der Nation ersten gung heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus den Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee.

Wir, die wir uns heute losg em acht haben aus der Idee. in ich reiten 3 geschaffen.

Gegen Schädlinge foll rüdfichtslos vorgegangen werden, aber nicht von der itrafrechtlichen, jondern von der konfiskatorischen Seite her. Das Geseh soll sich gegen alle Erzeugnisse und Veranstaltungen richten, die einen entwürdigenden Mihrbranch nationaler Symbole darstellen, gegen Dinge, die gegen die Bürde und Seiligkeit der darstellen Spilopen und Midlickeit zu verweiden mird im dungen nach Möglichkeit zu vermeiden, wird im Gesch Vorsorge getroffen werden, daß vor polizeilichen Entscheidungen auch eine gewisse künstelerische Beratung erfolgt.

#### Ungriff eines nationalfozialistischen Blattes gegen Brüning

Diules geyen vi iinig de Boli', befaht fich in einem Artisel "Der Weg des Zentrums" mit der Behl Brünings zum Vorsisenden der Bentrumspartei und schriebt darin n. a., eine Kartei, die den Mann an die Spihe stelle, der als iich dem neuen Deutschland entgegenzustellen, werde schreden der Kristen wie Eriftensterechtigung des neuen Deutschland anzweiselte. "Besonders gefährlich in der Frage werten, die die Eristensderechtigung des neuen Deutschland anzweiselte. "Besonders gefährlich in der Frage wertenschere, die die Kristensderechtigung des neuen Deutschland anzweiselte. "Besonders gefährlich das Blattweiter, "daß die Feinde des neuen Deutschlands die Eristensderechtigen. Es mag sein, daß es nicht in der Whicht der Bentrumspartei politisch zu betätigen. Es mag sein, daß es nicht in der Whicht der Bentrumspartei liegt, daß Sam melbe den der Bentrumspartei liegt, daß Sam melbe den der Bentrumspartei bes Hrazis aber wird diese Entwicklung sichten werden. Wir werden die Eristenschen die Eristenschen die Eristenschen Gentrumspartei liegt, daß Sam melbe den der Bentrumspartei der Prazisaden werden. Bir werden die Bentrumspartei der Prazisaden der Bentrumspartei beobachten.

Berlin, 13. Mai. Obgleich in der offiziellen zu erhalten. Denn nichts anderes wird bezwedt, Dieses ganze Lügengewebe, an dem sogar ultimaten, die schon in Aussicht gestellt wor. Untundigung der Reichstagssitzung am 17. Mai Deutschland soll seine muhlam ausgebaute kleine französische und englische Minister mitwirken, ben sind. als Gegenstand der Tagesorbnung gang furg die Ruftung zerschlagen, bevor ihm versprochen wird, Regierungserklärung über Genf an- bak auch bie anderen ihre Rüftungen bermindern, gegeben wird, kann als sicher gelten, daß der und wenn Deutschland auf Grund des Mac-Reichskanzler sich nicht auf eine Betrachtung der Donald-Planes das Recht auf gleiche quali-Lage beschränken wird, wie sie sich dur Zeit dar- tative Bewaffnung verlangt, wird es ufer-bietet, sondern daß er die Abrustung in ihrem loser Aufrüstungsgelüste beschulbigt. Unsere Wehrberbande, die der Pflege der Lei besübungen bienen und fich in harmlofen Geländesportübungen und im Turnen und Wandern üben, werden

> bon hochgerüfteten Staaten, die ichon ihre Schuljugend im Gebrauch der Waffen unterrichten, als gefährliche Refervearmee verdächtigt.

muß eindrudsvoll und endgültig gerriffen werden.

Und drittens muffen die deutschen Forderun-gen, die Forberungen der Gerechtigkeit und der Selbstachtung, biefem Lügenwuft gegenüber wieber flar herausgestellt werben. Gie find und bleiben unverrückbar die

Erfüllung der Berfailler Abrüftungs= berpflichtungen, auch burch die anderen Staaten und Bleichberechtigung und gleiche Sicherheit für Deutschland.

Bon biefen Forderungen wird Deutschland nicht abweichen, auch nicht unter bem Drud von Cnttäuschungen nach wie bor bereit ift.

Die Befturgung, die die Nachricht bon ber Einberufung bes Reichstages in Genf, in Baris und London hervorgerufen hat, beweift, wie fehr die Feinde fürchten, daß durch die Regierungserklärung ihr gemiffenlofes Spiel burchfreugt, und daß die mit Sicherheit gu erwartende einmütige Bertrauenskund. gebung bes Reichstages, die jest mehr benn je eine Rundgebung bes gefamten deutschen Volkes ift, das Weltgewisfen wieder aufrufen wird, damit die Bahn wieber frei wird für eine offene und ehrliche Ausiprache, zu ber Deutschland trot aller bitteren

Reibungen ausschalten!

# Die ganze Nation zusammenschließen!

Große politische Papen-Rede in Münster

(Telegraphische Melbung)

Minster, 13. Mai. Auf einer gemeinsamen Diesem Kriegsminister ist es offenbar nicht beskundgebung der NSDAK, und des Stahlstannt, welcher Widersinn darin liegt, den Bölfershaften der Nord sprach am der Kegierung der nationalen bund an Sanntsionen aufzusordern, gegen eine Grhebung, bildeten, nicht gleich berechtigt Erheute ober Beitausenblödigen Menge. Seine Rede wurde ost von Beisallsstürmen unterbrochen. Er wurde ost von Beisallsstürmen unterbrochen. Er seinen Ramps der nicht einen Kapen der von Beisallsstürmen unterbrochen. Er seinen Kapen Beitaus der nicht einen kapen der von keinen kapen der von beisallsstürmen unterbrochen. Er seinen Ramps der nicht einmal innser vornehmstes Ziel kein wird. führte etwa folgendes aus:

"In den Tagen der inneren Erhebung und in diesen Tagen des deutschen Frühlings, den wir alle erleben, sollten wir doch den alten Soldaten-grundsat nicht vergessen, unsere Lage kühl und kritisch zu betrachten. Große Siege und Entschei-dungen sallen uns niemals unverdient in den Schoß, sie müffen errungen werden mit bem Sinsas der ganzen Seele und der ganzen Persön-lichkeit, mit der vollendeten Singabe des Kämpfers, der gewillt ift, den Sieg aus ben Sternen zu holen.

Der geistige Aufbruch, in bem wir stehen und der uns innerlich erfüllt, ist der Um-welt ein vollkommenes Rätsel geblie-Wir alle wollen baran arbeiten, daß es im nach der die gande Welt verlangt, bilden können. beutschen Lande balb nur noch eine Staats-Er hätte es den anderen Staaten leicht machen auffassung gibt, die uns alle eint. So ge-

#### Parteien und parteipolitifch Dentende heute keinen Raum mehr

haben, so sicher ist es auch, daß die geistige Uni-formierung bes beutschen intellektuellen Menschen niemals das Produkt bes Bwanges ober der Konjunktur sein dars, sondern nur das ehrlicher und aufrichtiger Ueberzeugung. Der Kanzler hat erst fürzlich betont, daß er im Stahlhelm einen unverbrücklichen Garanten der Nation er-

## um uns gezogen, der bollfommen den Augusttagen des Jahres 1914

Es ware kindlich und ber Stunde, in ber mir leben, nicht würdig, wenn wir aus Ueberhebung poer aus Schmäche die Augen bor ber Gefahr verichließen wollten, die unser nationales Leben zu bedrohen scheint. Am Witt-woch wird die deutsche Volksvertretung zusammenwoch wird die deutsche Volksvertretung zusammentreten, damit die Umwelt ersahre, wie die Reichseregierung und das deutsche Volk über die Acage denken und welchen Weg sie zu gehen entschlossen sind. Die Welt darf dann aufhorden und selftellen, daß ein großes Volk und der Tägereiner alten Kultur nur für eine kurze Zeitzipanne mit materiellen Mitteln der Leben strechte betandt werden kann, die ihm nach der göttlichen Ordnung der Dinge genatio zustehen wie allen anderen Mächten der Belt.

wind zu Santtonen aufzusordern, gegen eine Macht, die nichts tut als einen Rampf gegen un sittliche Berträge zu führen, während doch dieser gleiche Bölkerbund es nicht einmal sertigbrachte, irgendeine Wahnahme gegen solche Wächte zu ergreisen, die zu den Baffen griffen und Krieg führten. Gegenüber dieser Lage werden wir fortsahren, nichts zu tun, als unser Recht, auf gleiche Sicherheit unter den Rationen zu sordern, d. h. die

#### die Abrüftung der anderen

gemäß dem Bersailler Bertrag, nichts anderes. Wir werben zeigen, daß die Nation von heute mit eisern bisziplinierten Nerben jeder Brovokation gegenüber nur den Standpunkt des gleichberechtigten Friedens für alle versechten beiden.

Der Rampf gegen den Bazisismus sei niemals gleichwieben mit dem Willen zum Frieden. Aus dem Kazisismus sei eine untämpferische Lebensanschauung erwachsen. Etatt die Energien zum Lebenskampfauszupeitschen, wollte man gewissermaßen jedem Teppicke Ariegsliteratur tat so, als ob der eines unnatürlichen Todes gestorden sei, was sürdem Kelde der Ehre gefallen sei, "Was sürden Mann das Schlachtseld ist, ist für die Frau die Mutterschaft" Der Geist von Langemark und ber Geist den Rangemark und der Geist der nationalen Revolution sind ein und dasselbe. Ihre Träger sind die sold atischen Menschen, die in der Seele und im Körper kömpferisch bleiben.

Ob Sal. oder Stahlhelm, es ift der= felbe Beift ber Lebensbejahung, der Bejahung des Opfertodes,

ber fich burch bittere Jahre hinburch erhält und bann hinburchbricht, um eine neue hervische Beit zu begründen.

Trothem sind die Aufgaben der beiden Formationen nicht die gleichen, weil das politische Gesenbeit aufweist. Obwohl auch die Gu vom Wehrhaften durchgliiht ift, die Stoßfraft ihres Genkurdigen Sigung om bergangenen Mittwoch tet, eine politische. Der Stahlhelm set die Traditionen der alten Armee fort. Die alte Armee war der Ausdruck des völftischen Beschwirzsichen Werden der Volkenschieden Beschwirzsichen Werden der Volkenschieden Beschwirzsichen Werden der Volkenschieden Beschwirzsichen Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden Volkenschieden von der Volkenschieden Volkenschi hauptungswillens nach außen. Es gab keine inner- deutsches Soldatentum mit seinen unsterblichen politischen Fragen. Deshalb ist die Aufgabe des Gigenschaften wieder in den Wittelpunkt des Stahlhelms eine unpolitische. Es wird oft Denkens der deutschen Nation stellen.

die drei großen Beeresfäulen der nationalen Bewegung - ben Rationals fogialismus, ben Stahlhelm und die fonferbatibe Thee geiftig ju berichmelgen und bem Staat alle geiftigen unb freien Energien dien ft bargu machen, die in den harten letten 14 Jahren für eine beffere Butunft gefämft haben.

Wir können ber nationalen Bewegung nicht gebenken, ohne die Augen auf den Wann ab richten, der die Sturm fahne vorantrug, der die Soffnung der ganzen Nation ist, Abolf Hitler. Zu den wichtigen Aufgaben, die jeder zu erfüllen hat, darf es keinen anderen Betthe-werb geben als den, sich in der Hingabe an Volk und Vaterland gegenseitig zu übertreffen. Eine kluge Führung wird die Aufgaben abgrenzen und

Formen finden, in denen die beiden großen Wehrorganisationen sich ergangen und nebeneinander arbeiten

sollen. Nur ein Bolf ist seiner geschichtlichen Aufgabe gewachsen, das bersteht, die inneren Kei-bungen auf ein Mindestmaß herabzusehen und die ganze Nation auf die außenpoliti-schen Bedürsnisse einzustellen.

Gin erhebender Gedanke sei es, den unseligen Streit zwischen Kapital und Arbeit und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Welt zu schaffen, den Arbeitnehmer aus der Welt zu schaffen, den Arbeiter zu einem vollberecht zu eigen Witglied der neuen Volksgemeinschaft zu machen. Wenn jemals in der Geschichte, dant müsse jent der Geist über die Materie siegen. Die deutsche Arbeiterschöft habe in der denkinischigen Siehung am nergangenen Mittungs

## Die NGBD. in der Berliner Verwaltung

Verfügung der Staatskommissare

(Telegraphische Melbung)

gaben ber Betriebszellenorganisationen haben bie bem Grundsatz bes in der nationalsozialistischen Staatskommiffare Dr. Lippert, Dr. Marest'h Bewegung vorherrichenden Führergebanund Engel fur die ftabtifchen und gberwiegend tens, bag bie NSBO. fich ein Betätigungsfelb ftäbtischen Berliner Gesellschaften und Werke eine anmaße, das ihr nicht zukomme. Es werbe Berfügung erlaffen, in der es als völlig un - ftrengfte Innehaltung diefer Grundftatthaft und mit der großen Wiederaufbau- fähe erwartet. Bei Zuwiderhandlungen hätten arbeit im Staat und Bolk unvereinbar be- fünftig die Beteiligten, angesichts der strengen zeichnet wird, daß die Obmänner und Mitglieder Borfchriften, Die das Preußische Innenministeber Betriebsgellen felbft in die technische, die tauf- rium binfichtlich ber unberechtigten Gingriffe in männische Führung, in die Bersonalbesehung ober die Wirtschaft erneut erlassen habe, für sich selbst gar in die Leitung des Betriebes eingreisen. Der sich were Unguträglichkeiten gu er-Führer verlange, daß alles unterbleibe, mas bie marten. Betriebe und die Wirtschaftsführung auch nur im

Berlin, 13. Mai. Bur Marftellung ber Unf- | geringften ericutiern fonnte. Es entspreche nicht

# THE RUBICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

deutschen Ingenieur aus Rußland

(Sonderbericht für die "Dftdeutsche Morgenpoft")

Es ist auffallend, wie wenig die Allgemeinheit kn Deutschland über Rußland und die dortigen Verhältnisse Beideid weiß! Nur in linksradikalen Blättern wurde bei jeder paffenden und unpaffen-den Gelegenheit darauf hingewiesen, wie herrlich weit man es dort gebracht hat dank dem Rätefhitem und bem Zusammengehen von Arbeitern und Bauern! Daß man sich an Hand dieser Onelle keine objektive Ansicht über die tatsächliche Lage in Rußland bilben kann, liegt auf der Hand.

In allen Reitungen, Propagandaidriften uim weisen die Ruffen immer wieder darauf hin, was

#### Schulbildung

ber Bevölferung getan haben — Liquidierung des Analphabetentums heißt das Schlagwort dafür. Gewiß, überall, auch in fleinen Reftern, find mehr oder weniger zwecknäßige Schulhaus-Bauten entstanden, aber der Unterricht kann nicht viel wert jein, benn eine Antorität der Lehrer gibt es nicht! An allererster Stelle steht der politische Unterricht, in dem der Mar-rismus als das einzig Erlösende hingestellt und jede Abweichung davon und erst recht jedes andere Shstem als verdammenswert gebrand-markt wird. Weiterhin spielt der Kampfgegen mart wird. Weiterzift iptell der Ram pf gegen die Religion eine große Kolle im Unterricht. Straßenumzüge der Schüler mit Fahnen und Transparenten finden bei jeder halbwegs passensben Gelegenheit statt. Daß dabei schließlich die eigentliche Schuldildung zu kurz kommen muß, kann man sich lebhast vorstellen. Fedenfalls braucht man sich nicht zu vundern, daß in allen Würze wur zuras Leute mit dieser Schuldilbung Büros, wo junge Leute mit dieser Schulbildung ausgerüftet ihre Anfangsstellungen sinden, die Alagen nicht aufhören, daß der junge Nachwuchs kaum schreiben kann, von richtigen Schreiben, also Orthographie, ganz zu

Gine

#### Industrie

haben die Ruffen wohl aufgebaut, wenigstens find naben die Kussen wohl ausgebaut, wenigtens ims allenthasben — teilweise an den unmöglichsten Siellen — Anlagen aller Art entstanden. Aber vom Bau der Anlagen bis zur wirtschaftlichen Kroduktion ist ein ungeheuer weiter Schritt, und den werden die Russen offenbar nie zurücklegen. Bei genauerem Zusehen muß man nämlich sessten, daß die neuen Anlagen, gemeisen an den unstrigen nichtst leisten! Süttenmessen an den unfrigen, nichts leisten! werfsanlagen stellen bei geradezu unglaublichem Menschenauswand mit Rot und Muhe 40 bis 50 Brozent ber Leiftung einer entsprechenden beut-ichen Anlage. Bon irgend einer Rentabilit åt kann auf diese Weise natürlich keine Rede sein. Russische Ingenieure geben selbst zu, daß 75 Prozent aller ruffifchen Werte minbesteng schließen mußten, wenn fie gezwungen werben sollten, rentabel zu arbeiten, und ohne Staatszudiffe auszukommen.

Gine ber Sauptursachen für ben Mangel an Rentabilität ift sofort zu erkennen, wenn man bei-wielsweise ein russisches Stahlwert besichtigt. Sein wichtiafter Teil.

#### bie Gieghalle, stellt geradezu einen Schuttabladeplag bar!

Neberall liegen Berge von Kokillen, abgeichnit-tenen Gingüffen, Blöden, Sand, und wer weiß, was sonst noch alles wild durcheinander. Jede Transport- und Verkehrsmöglichkeit ift auf alle nur benkbare Weise erschwert, ja beinahe un-möglich gemacht. Daß mit einer solchen Gieß-halle eine flotte, unbehinderte Produktion bei Aufwand geringster Kosten unmöglich ist, muß jedem einsichtsvollen Menschen einseuchten.

Gang ähnlich wie im Stahlwert fieht es auf Blagen zwijchen ben einzelnen Unlagen Suttenwertes aus: Beispielloje Unordnung und Unfauberkeit find Trumpf!

ruififcher Anlagen ergibt fich aus bem Unber mogen bes technischen Berjonals, eine Anlage burch fachgemäße Pflege auf der Bohe ihrer Leiftungsfähigfeit gu erhalten. Dit ber Inbetriebnahme einer Renanlage beginnen bort auch icon Berfall und Leiftungsrückgang!

Mir ift eine

gang moderne Roterei-Unlage im Guben ber Ufraine bekannt, die nach zweijährigem Betriebe aussah wie eine Unlage, die bei uns feit 20 Jahren arbeitet.

Diefes eine Beifpiel gilt gang allgemein.

Die Gesamtproduktion an Stahl betrug im Jahre 1913 4,5 Millionen Tonnen und im Jahre 1931 ungefähr 5,2 Millionen Tonnen, also ein Zuwachs von 700 000 Tonnen, nachbem inzwischen Dubende neuer, moberner Stahlwerke in Betrieb genommen waren.

Run noch in biefem Bujammenhange ein Wort iber die Lage des russischen Industrie-arbeiters. Biel verdient er nicht. Ueber 200 bis 250 Kubel pro Monat dürfte auch ein aut be-zählter hochqualisizierter Arbeiter nicht hinaus-kommen. Wie wenig das ist, erkennt man bei ber Berücksichtigung der freien Marktpreise. Auf bessen gebensmittel ist er nämlich hauptsäch-lich erzemisien weil seine amtlichen Kinkaussich Lich versen Levensmittel ist er namtla daupslag-lich angewiesen, weil seine amtlichen Sinkauss-stellen, die sogenannten "Zerabkoope", außer den normalisierten Lebensmitteln wie in erster Linie Brot gelegentlich Fischen u. ä. nichts liesern kön-nen. Erschwerend kommt noch hinzu, daß bei einer Fam il ie nur die arbeitenden Mitglieder Brot- und sonstige Lebensmittelkarten erhalten; für den nicht arbeitenden Teil der Samilie nub Brot- und sonstige Lebensmittelkarten erhalten; für den nicht arbeitenden Teil der Familie mußalso auf dem Markte, dem "Bazar", gekauft werden! Dort kostete im Januar: Butter 30,00 K. dro Kiund, ein kleines Brot 20,00 K., Gier 15,00—18,00 K. (10 Stück), Kserdesleisch 5,50 K., Huhn 25,00—30,00 K., Ente bis 50,00 K., Gans bis 70,00 K., Wilch 15,00 K., Kartosseln 1,00 K. sür drei mittelgroße Exemplare. Seit Mitte oder Ende 1932 sind regierungsseitig überall

#### Ankaufsstellen für Gold und Silber

geschaffen worden. Für Ablieferung von Gbelmetall wird aber nicht Geld gezahlt, fondern es werden Talon's ausgegeben, lautend auf Rubel bezw. Ropeten, die jum Rauf im "Torgfin", ben amtlichen Berkaufsstellen von Exportwaren aller Art, berechtigen. Ein solcher Torgfin=Rubel=Bon, ber den Wert eines Goldrubels reprafentiert, wurde im Februar bes Jahres in Charkow unter ber Hand mit 50-70 Papierrubeln gehandelt. Somit hatte der Papier-Rubel, damalz also einen Wert bon 3-4 Pfennig ftatt bes auch heute noch bon ber ruffijden Sandelsbertretung in Berlin borgespiegelten Wertes von 2,16

Diefes Sinken des Rubels begann ichon Unfang 1930, vielleicht auch noch früher! Verliert ber ruffische Arbeiter feine Stelle, bust er auch sofort seine Brotkarte ein und ist dann ganz auf den "Bazar" angewiesen. Diesen kann er aber wegen Gelbmangels auch bald nicht mehr in Anipruch nehmen, und er ift gezwungen, betteln gu gehen, Gine foziale Fürforge gibt es nicht! Dag es in Rugland feine Arbeitslosen gibt, ftimmt nun seit einigen Monaten auch nicht mehr! Durch Gelbmangel sind alle großen Bauten gang gewaltig eingeschränkt worben, bis urf etwa 25 Prozent des uribrimalichen Planes! Da das annähernd überall gleichzeitig ge- haben! Wie steht es nun mit der

Gine weitere Urfache für bie Unrentabilität fichah, fam eine Unmenge bon Urbeitern und technischem Personal gum Abbau, die alle nicht mehr unterzubringen find!

Zweifellos wird ein großer Teil der fo frei gewordenen Arbeitsfräfte wieder in der Land. wirtschaft unterkommen, von wo er ja zumeift auch stammt, benn bort herrscht Mangel an Arbeitskräften. Es zog nämlich mit Beginn ber Industriealisierung ein großer Teil ber Bevölkerung nach den Industriezentren und den größeren Städten, so daß sich in letzteren bald eine Ueberfüllung fühlbar machte, dem der Wohnungsbaw trop gewaltiger Anstren= gungen nicht zu folgen bermochte. Dem anfänglichen Jubel über die Bunahme ber ftab. tischen Bevölkerung folgte aber bald ein gelinder Ratenjammer, der fich zu einer burchgreifenben Maßnahme in Form bes

#### Paßzwanges für die Großstädte

zunächst Leningrab, Mostan und Chartow, auswuchs. Bur derjenige bekommt einen Baß, der die letten 3 Jahre in ber Stadt gearbeitet hat, alle übrigen haben die Städte gu verlaffen und bahin zurüdzutehren, woher fie getommen find. Für die Mehrzahl wird das das Land sein. Ob sie dort wieder Arbeit und Brot sinden, erscheint mindestens fraglich, nachbem die Landwirtschaft schon bie zahlreichen freigewordenen Industrie-Arbeiter aufgenommen hat. Nach einer vorsichtigen Schähung foll fich bie Zahl ber von diefer Maßnahme betroffenen Stadtbewohner auf 2 bis 3 Millionen für bie genannten brei Stähte be-

#### Die russische Landwirtschaft

ist ein Kapitel für sich! Die mit ungehenerlicher Reklame ins Wert gefette "Kollektivierung" b. h die Zusammenkassung zahlreicher Güter und Gütchen zu gemeinsam bearbeiteten, mit mobernsten Maschinen und Einrichtungen ausgestatteten Biefengütern, scheint dank bem passiven Wiberftand ber friiheren Klein- und Groß-Banern gründlich miglungen zu fein! Sonft wäre nämlich die seit Begin dieses Jahres in immer katastrophalerer Form auftretende Lebensmittel-Anapheit nicht zu erklären! Vor dem Aniege war ber Hafen von Dbeffa mit zahlreichen Handels-ichiffen bevöllert, die Jahr für Jahr Millionen und Aber-Millionen Bud Weizen ausführten. Seute ift ber Sofen verobet, und ber Ernteertrag reicht nicht einmal für bie eigene Bevölkerung aus, trot ber immer wieder in allen Zeitungen behaupteten alljährlichen Vergrößerung ber Anbaufläche um hunderttaufende von Bettaren! Bie lächerlich niebrig fich bie ruffische Landwirtschaft ihre Ziele ftecht, läßt fich sprechenden Boden, der keiner künftlichen Aderbau-Maschinen!

Uebrigens leiben die Ruffen an einem aus-

#### Viehzucht?

Durch Mangel an Ställen hatte der Großviehbestand anscheinend von jeher unter starken Abgängen durch die Kälte zu leiden. Deshalb wurde die Schassung von Ställen sür 1,8 Millionen Stück Großvieh bis zum September des vergangenen Jahres verfügt, fertiggestellt wurden dis dahim aber nur solche für 300 000 wurden bis bahin aber nur solche für 300 000 Stied. Es geht also auch bier nicht so, wie wan gern möcht e! Bom Jungvieh gehen jährlich duch Mangel an Pflege 40 Prozent ein, wiediel Vieh beim Kalben aus demselben Grunde berloren geht, läßt sich nicht angeben, aber auch dieser Prozentsat muß ungewöhnlich boch sein! Geschultes Personal gibt es eben hier wie in der Industrie sehr wenig, und diese kleine Zahl kann sicht durchieten. nicht durchsetzen.

Das ber

#### Hunger

in Rußland da ist, kann seber bevbachten, ber mit offenen Augen eine Stadt durchwandert! Nicht umsonst sieht der Großteil, des Volkes verhungert aus, nicht umsonst trägt die Bevölkerung ihr letztes Gold und Silber zu den Ankaussstellen, um im "Torgsin" Lebensmittel zu erstehen, nicht umsonst kommen täglich mehr und wehr Bett-ler in die Häufer mit der Bitte um Brot, nicht umsonst laufen die meisten Menschen immer absertisener und zerlundter herum, weil alles Gield gerissener und zerlumpter herum, weil alles Geld für die täglich knapper und teurer werdenden Lebensmittel verbraucht wird, jo daß es auf Aleidung nicht mehr langen kann!

Wie bie Ruffen heraustommen wollen - mit der Industrie geht es nicht vorwärts und mit der Landwirtschaft geht es rückwärts — ift nicht abausehen! Aus fich selbst heraus wird das Volk feine Aenberung schaffen können, bagn ift ber Ruffe viel zu geduldig und langmütig;

#### er findet sich mit allem ab!

Hat er keinen Zucker, trinkt er seinen Tee ohne ihn, hat er keinen Tee, begnügt er sich ohne Murren mit heißem Waffer, bekommt er auch bieses nicht, trinkt er eben kaltes Waffer! Ein guter Renner ruffischer Berhältniffe bat bor Jahren einmal bas Wort geprägt:

"Der einzige Attibpoften ber Ruffen für bie Durchführung ihres Fünf-Jahres. Planes ift bie unbegrenate Leibens. fähigkeit bes ruffifden Bolfes!

Und bamit hat er recht gehabt!

Bum Schluß noch ein Wort über bie Befuche nusländischer Touristen in Rußland. Besuch en kann man Rugland wohl, und allerlei Interessantes bekommt man dabei zweifellos auch on sehen. Wenn man aber glaubt, sich auf diesem Wege ein auch nur halbwegs zutreffendes Bild ichon aus dem im vergangenen Jahre bis zum von dortigen Zuständen machen zu können, so Ueberdruß propagierten "Rampf" um 12 Beniner tauscht man fich gang gewaltig! Die Besucher Ertrag pro Seftar erfennen! Das auf einem werden fo forgfältig und geschickt übermacht, noch geradezu als jungfräulich angu- baß fie weder im Hotel noch auf ben Werken Gelegenheit finden, in Rußland tätige Landsleute Dungung bedarf, bei Bermendung modernfter ju fprechen! Um das unauffällig ju verhindern, werden manchmal draftische Mittel angewandt! Man fährt bie Touristen in ihrem Gisenbahn. gesprochenen "Amerika-Fimmel", wie ihn maggon auf bem Anschlufgleis bis in bas au fid biefes geschäftstüchtige Land nicht beffer mun- besichtigenbe Bert, fo bag fie einem Stahlabftich ichen tann! Bas von bort tommt, ift nach ruffi- beinahe bom Baggon-Fenfter aus beinohnen ichen Begriffen erftklaffig und über jeden Zweifel konnen. Das fieht aus wie fabelhaftes Enterhaben, mag auch eine von bort bezogene Ma- gegenkommen gegenüber ben Tonriften, hat aber idine noch fo teuer und noch fo beraltet gang andere Gründe! Man tann daraus nur sein! Allerdings scheint sich in dieser Ginstellung schließen, daß die Russen allerhand zu ber-in letter Zeit doch schon ein Wandel vollzogen zu bergen haben, sonst erübrigten sich derartige Magnahmen!

Bergmann-Privale ?



#### Familien-Nachrichten der Woche

Lehrer Alfons Mnich, Beuthen, Gohn.

#### Verlobt:

Margarete Fischer mit Bäckerneister Carl David, Rati-bor; Toni Mindner mit Landwirt Georg Stiller, Berns-dorf; Elly Kozidlot mit Alsons Hoppe, Gleiwig.

#### Bermählt:

Raufmann Franz Englisch mit Martha Soffner, Nati-bor; Georg Gaida mit Else Spirka, Gleiwig; Dipl.-Ing. Miklos Székely mit Sede Brzosof; Bankfassierer Roman zakrzowski mit Maria Brzosof; Erick Kotterba mit zedel Klaschik, Beuthen; Dr. med. Eugen Bozian mit Ise Kulka, Emanuelssegen; Landrat Günther von Schroeter mit Hide-Gret Land, Reichenbach; Rechtsanwalt Dr. Karl Welzel mit Elisabeth Simon, Breslau.

#### Gestorben:

Geftorben:

Bilhelm & derhold, Tworkau, 62 3.; Alegander Beile, harter, Ratibor, 74 3.; Sophie Kubik, Ratibor, 65 3.; Felig Reugebauer, Gleiwig, 65 3.; Franz Lipka, Sindenburg, 72 3.; Gertrud Treffon, Sindenburg, 22 3.; Baula Siedelache, Iaczel, Sindenburg, 59 3.; Theodor Tiek, Gleiwig, 61 3.; Edith Bölfel, Sindenburg; Paul Jygan, Gleiwig, 48 3.; Martha Mosler, Gleiwig; 3ofef Gida, Gleiwig, 74 3.; Rehver Augult Dubet, Beuthen; Ridard Merwa, Beuthen, 42 3.; Giegfried Schall, Beuthen, 78 3.; Alfred Palofch, Beuthen, 24 3.; Dr. med. Paul Reiffer, Beuthen, 74 3.; Augult Gottfölich, Beuthen, 58 3.; Lucie Baleffa, Beuthen; Margarete Freifrau von Richthofen, Gtriegau; Reichsbahndirektor Karl Scholz, Preslau, 63 3.; Emmy Schliggemann, Gleiwig, 75 3.; Paul Rachlig, Gleiwig; Franz Bier, Rattowig, 39 3.; Guntan Musfalla, Rönigshütte, 69 3.; Augult Scheer, Rybnik, 71 3.



Die glückliche Geburt ihres zweiten Jungen zeigen hocherfreut an

Dr. med. Otto Muscholl und Frau, Wanda, geb. Bartsch

Gleiwitz-Sosnitza, den 13. Mai 1933

Ich bin zum V. K. B. (Verband kaufm. Berufskrankenkassen) zugelassen.

Dr. Skubella, Zahnarzi

Gleiwitz, Wilhelmstraße 7

Wir sind zum V. K. B. (Verband kaufmännischer Berufskrankenkassen) zugelassen

Dr. Wittke, Zahnarzt Gleiwitz, Wilhelmstraße 10-12

Dr. Dokupil, Zahnarzt Gleiwitz, Wilhelmstraße 49 II

Mit Rudficht barauf, bag wir unfere Sandatten in den erledigten Sachen bis einfolieklich 1981 einstampfen laffen wollen, stellen wir unsern Mandanten anheim, sich diese Handatten bis zum 15. Juni 1998 aus. händigen zu laffen.

Ur. Neumann, Ur. Fränkel & Markowitz Rechtsanwälte und Rotare.

**Tonrohre** und Ionkrippen

liefert billigft Richard Ihmann Ratibor, Oberftraße 22.

Waldichlog Dombrowa Sonntag, den 14. Mai 1933

großes Waldkonzert nachmittags 1/24 Uhr. Ausgeführt von der Standartenkapelle 156 Leitung: 3 p g a n e k.

#### Weberbauers größte Galtitätte Beuthen OS, Gräupnerstraße

empfiehlt dem verehrten Publikum seine großen Räumlichkeiten. Am Sonntag: Unterhaltungs-und Tanzmusik mit verstärktem Orchester. Der Wirt

Aelteres fübifches Chepaar (entl. auch zwei Damen ober Serren) finbet

in Arathaushalt in guter Lage von oberfclefifder Grofftabt: volle Benfion, (nicht rituell), Bedienung, Beheigung, Beleuch. tung, Bad, Telefonbenutung. Aerstliche Betreuung. Näheres unter GI. 7032 an die Geschäftsft. d. 3tg. Gleiwig.

ypt. Tennislehrer hervorr. Praktiker erteilt Unterricht. Anfr. an Greiner, Beuthen OS., Hohenzollernstraße 2 Teilnehmer an den Weitmeisterschaften 1982 der Berufstennislehrer in Berlin.

## Seiler-Wäschemangeln



bringen glich B einnahmen Günstiye Erleichterte Zahlungsweise,

Seiler's Maschinen-Fabrik, Liegnitz 154

aus Eiche ober Buche in jeder Art und Größe liefern und verlegen, sowie Ausbesserungen von Barkett-Ausbesserungen von böden übernehmen

Bm. Georgi & Co., Arenzburg DG. Telephon Rr. 521.

Gefdäftsmann aus d. Spirit. Branche., gel. Destillat., 40 S. alt, aus Poln. OS., desp

Aug Witwe od. gesch. Frau angenehm. Gefl. Zuschr. erb. u. K. 1629

i. d. G. d. 3tg. Bth. Geb. Dame, 44 S., sehr spars, besch., hockeleg. Austi, gel., musikal., 53 000 St. Berm., alleinstehd., bid., 1,75 m gr., sext. mit nur hoh., sext. mit nur hoh., sext. mit nur hoh., sext. mit nur hoh., sext. mit nur hoh. sext. Mitternehmer ausgeschl. Post. lagd. Aatomice, A. S.

## Seirats-Linzeigen (All Mann,

Gefgäftsmann aus b. Spirit. Branche., gel. Deftillat., 40 S. alt, aus Boln. OS., defd, in. poln. fprech., fucht ab 1. 6. ober 1. 7. Beschäftigung evtl. Einheirat. Auch Witwe ob. gefg. Frau angenehm. Geft.

Privatarzt Dr. med. Haverkamp

Homöopathie u. wissenschaftl.Naturheilmethode Beuthen, Virchowstraße 18, II. Etg., Ecke Parkstr Sprech- und Anmeldezeit: 10-11 u. 3-5 Uhr.



die Leistungen meines Hauses prüfen, dann wissen Sie auch warum meine Fertig-Kleidung so viele Freunde hat --Hauptpreise für Mäntel

24.- 36.- 48.- 57.-Hauptpreise f. Anzüge 18.- 26.- 39.- 54.-

Jünglings- und Knabenkleidung natürlich noch viel billiger

# MODELLE

in jeder PREISLAGE

WERBEN für UNS

Teilzahlung auf Wunsch!

Möbel- und Wohnungskunst GLEIWITZ, BAHNHOFSTRASSE 20

Verlangen Sie sofort unverbindlich unseren Spezialkatalog

#### Jie essen gut und reichhaltig

EXPORT

SEIT

Sandler-Brau Spezialausschank Beuthen OS., Inh. Josef Koller, Tel. 2588 Bahnhofstraße S

Menü Mk, 1.50 Leg. Spargel Suppe Rotzunge gebk. in Remouladen-Sauce Poularde m. Kopf- od. Gurkensalat Erdbeerbombe

Menü Mk. 1.25 Leg. Spargel-Suppe Hedit in Dillsauce Filet de Beef financier / Erdbeerbombe

Menü Mk. 0.90 Kraftbrühe mit Einlage Rostbeef engl. m. Gemüse garniert Erdbeerbombe

Menü Mk. 0.70 Kraftbrühe, Einlage Schweinebraten, Bayr, Kloß Erdbeerbombe

ff, Sandler-Biere in 1-. 2- u. 3-Literkrügen (Ltr. 0.90) und Siphons frei Haus

# ·Olüfflörküng!-

Um die vielen Irrtümer zu vermeiden, sehe ich mich veranlaßt, meiner werten Kundschaft mitzuteilen, daß ich mit der

Oberschl. Spedition (Inh. Otto Weißenberg) und dessen Angestellten Hans Röhm nichts zu tun habe.

Mein Geschäft befindet sich nach wie vor Bahnhofstraße 22, Hochpart.

M. Röhm

# Unser

# Geschäftsbericht für das Jahr 1932

ist erschienen. Er kann durch unser Archiv und unsere Niederlassungen auf mündliche oder schriftliche Anforderung kostenlos bezogen werden

**DEUTSCHE BANK DISCONTO-GESELLSCHAFT** BERLIN

## Städt. Fluß-Badeanstalt COSEL Oberschl. Fernsprecher 980

#### Eröffnung Sonntag, 14. Mai 1933

Ideale Lage . Herren- und Damen- sowie Familienund Fremdenbad . Bassins für Kinder und Nichtschwimmer ◆ Sonnenbäder ◆ Massage ◆ Schwimmunterricht . Sandstrand und Rasenplätze . Verleih von Paddelbooten . Gelegenheit für Wochenend Zeltbau . Autoparkplatz . Kalte und warme Küche

Alle oberschlesischen Wasserfreunde sind herzlich willkommen. Herbert Streibel, staatl. gepr. Schwimmeisterund Masseur

Wie man sein Hühneraug' entfernt? Mit ,Lebewohl, wird es entkernt!

Hühneraugen-Lebewohl Blechdose (8 Pflaster) 68 Pf., in Apotheken u. Drogerien. Sicher zu haben: Barbara-Drog. F. Bacia, Ring, Ecke Schießhaus straße 9/10, Josephs-Drogerie, Piekarer Str 14, Drogerie A. Mittek's Nfl., Gleiwitzer Straße 6, Drogerie H. Preuß, Kaiser-Franz-Joseph-Platz, Drogerie J. Schedon Nfl., Dyngosstraße 39.



Damen-Mäntel und Kleider zu Preisen, die sich jeder leisten kann

Regen-Mäntel

Seidensatin u. schweizer Batist, wasserdicht gummiert . . 16.50,

Frühjahrs-Mäntel 

Neueste Blusen Mattcrepe und Marok, mit Hohl-saum und Schleife . 6.90, 4.90,

Sport-Kleider

Kunstseidenleinen in Pastell-farben mit Flügel u. Schleife 6.90,

Seiden-Kleider

bedruckt, Marok und Matt-crepe, sehr aparte, neue Muster sowie uni Flamisol 1/4 und langen Arm . . . . . . . . 19.50, 14.50,

Kostüme in allen Größen

Inh. Alfons Kirchner

OHANNES

einbad

GLEIWITZERSTR.4

# mst und Wissemschaft

### Frühlingsmüdigteit

Bahlreiche Menschen flagen im Frühling über Mibigfeit. Arbeitsunluft, Schwere in ben Ge-Tenten, ichlechte Verbauung n. a. Die Wiffenschaft erklärt diese "Frühlingsmudigfeit" als eine Mangelfrantheit, die auf eine Unterwertigkeit der Rahrung, d. h. auf Mangel oder Unterangebot bon Bitaminen gurudguführen Rene Feftstellungen, über die Dr. Leo bon Gorbon in ber "Mediginischen Belt" berichtet, fiifbon in der "Medizinischen Welt" berichtet, sühren nun aber die Frühjahrsbeschwerden nicht auf
die Vitaminverarmung allein zurück, sondern auf
eine Reihe äußerer Einflüsse des jahreszeitlichen
Khythmus', dessen Einwirkungen, wie überall in
Khythmus', dessen Einwirkungen, wie überall in
kar Retur auch der Aklauf der Lehensderpröfere ber Natur, auch ben Ablauf ber Lebensborgange bes menschlichen Organismus beeinfluffen und 3. B. die Uebererregbarfeit bes Rerveninftems und die Schwankungen in der Blutzusammen-Luftelektrizität, fehung im Frühjahr erklären. Bicht und Warme üben auf die Drufentätigfeit ebenfo wie auf das Seelenleben nicht gu unterfcagende Wirkung aus und find an der Umftimmung gemiffer Stoffmechfelborgange mefent= lich beteiligt. Die Frühlingsmüdigkeit ift banach nicht auf Bitaminmangel allein, fondern vielmehr auf jahreszeitliche Schwankun-gen bes Stoffwechsels, auf verändertes Arbeiten der inneren Drüsen usw. zurückjuführen.

#### Beseitigung des Schmerzgefühls

Biele Meniden fürchten fich bor Operationen in ber Meinung, es handele fich babei um eine ichmerzhafte Angelegenheit. Diefe Anficht ift bant ber ichmergbetanbenben Martofe völlig unbegründet. Daß aber tomplizierte Operationen eigens ju bem 3mede ausgeführt werben, um bas Someragefühl gu befeitigen, ift etwas Reues. Es gibt bestimmte Rrantheiten, die dem Batienten bauernd febr ftarte Schmer. gen verursachen, ohne daß man sie endgültig beseitigen tann. So hat man 3. B. inoperable Rrebsgeschwülfte zwar burch Röntgenbestrahlung bessern konnen, aber die Schmerzen, bie dieses Leiden herborrief, gingen nicht gurud. Der Berliner Chirurg Professor Schud hat nun eine neue Methode erprobt, mit deren Silfe es ihm gelingt, in folden Gallen, bei benen bisher nur mit Morphium ber Schmers vorübergebend gestillt werden fonnte, die forperliche Schmerzempfindung einfürallemal durch eine Dperation am Rudenmart gu befeitigen. Un einer bestimmten Stelle bes Rudenmartes verlaufen die Nervenbahnen, in benen die Schmergempfindungen bon den einzelnen Organen ber bem Gebirn gugeleitet werden; bort entfteht ja erft bie bewußte Schmerzempfindung. Diese Leitungsbahnen werden bei der neuen Operation durch

Die Weltgeltung ber beutschen Musit. Gine Die Weltgeltung der deutschen Musik. Eine englische Kundfrage nach den berühmtesten und schwaften Melodien brachte das demerkensdwerte Ergebnis, daß sich unter den 10 beborzugten Weisen nur 2 französische besinden, während alle übigen 8 deutsche finden, während alle übigen 8 deutsche finden, der der deutsche finden, deutsche fi jarts "Figaro", das Largo von Händel, "Ach, mungslage, von Gemütserregungen und ähnlichen ich habe sie verloren" aus "Orpheus und Eury- Dingen ab. Jeht hat sich nun herausgestellt, daß dice" von Gluck, das Thema der Celli und Bässe auch die Witterung und vor allem die Jah-

## Eine Brille gegen Erblindung

Man hat das menschliche Auge mit einer photographischen Kamera verglichen: Die Liber entsprechen der Berschlußkappe, die Pupille der Früsblende, die Augenlinse der Kameralinse, die eigentliche sehende Rehhaut der licht-empfindlichen Schicht auf der Platte. Die Ana-logie geht weiter, auch in den Bereich der Augen-frankeiten. Bei schlechten Platten oder bei sehlerein, die Risse werden immer größer und zablereicher, und das Ende der Nethautablösung ist die Erblindung; denn so wenig eine Platte mit abgehobener und eingerissener Gelatineschicht ein taugliches Bild liesern kann, so wenig vermag das Auge mit losgelöster Nethaut zu sehen.

Ange mit losgelöfter Nethaut zu sehen.

Noch vor wenigen Jahren galt die Nethautablösung als unheilbar, bis der Schweizer Augenart Krosesson Bege die Nethaut gleichsam Brille. Sindner n wieder anzukleben, und zwar durch eine Art elektrischen Eerschweizung. An der Wiener Universitäts-Augenklinik des Krosessons Lindner hat Dozent Dr. Guift dieses Heilberfahren wesenklich verbessert und vervollkommnet. An die Stelle der elektrischen Kadel tritt eine chemische Berektlich werdestrischen Kadel tritt eine chemische Verschleber keiner Augenklinik, Krosessons der Operationsmethode hat nun der Leiter Keben der Operationsmethode hat nun der Leiter des Wiener Augenklinik, Krosessons eine Weihautallösung eine Spezialbrille eingeführt, die sich außervordenklich gut bewährte. ordentlich gut bewährte.

Mit der Operation allein ist es nämlich nicht getan. Soll sich die Nephaut nicht wieder abzubeben beginnen, sollen nicht wieder neue Risse in ihr entstehen, so muß der Patient dauernd die Augen ruhig halten. Das ist leicht gesagt: Wan versuche einmal, nur sür eine Minute die Augen nicht zu bewegen, unbeirrt starr geradeans zu schwuen, ohne die Augen abschwenken zu lassen. Bergebliches Bemühen, es gelingt kaum für eine Minute, wie erst für den ganzen Tag, sür Bochen . . Soll man da den bedauernswerten Kranken die Augen so fest verdinden, daß sie sich nicht bewegen können, oder soll die Sehkraft auss Spiel sehen und durch ungehemmte Augendewegungen neuen Kissen in der Rehhaut, damit der Berschlimmerung des Leidens Borschub leisten? Hier die von Prosessor Lindner empsohlene Spezialbrille. Spezialbrille.

In der letten Sitzung der Wiener Ophtal-mologischen Gesellschaft demonstrierte Professor Lindner mit Wodellversuchen die Wirkungsart der Brille. Sie bedt das Gesichtsselb völlig ab und läßt nur durch ein kleines Loch in der Mitte das Licht ins Auge fallen. Mit dieser Lochbrille kann man also nur direkt nach vorne sehen. Will man man als nur divett nach dorne seizen. Will man zur Seite schauen, so muß man schon den ganzen Ropf hinwenden, die Augen aber bleiben dabei völlig unbewegt, womit der Zweck, Ruhig-stellung der Augäpfel, in ebenso einsacher wie idealer Beise erreicht ist. In der Tat ist diese Brille imstande, das Weiterverbreiten der Neshautabbedung und die Entstehung neuer Risse wirtiam hintanguhalten, bamit bie Erblindung gu

Walter Finkler.

#### Magnefiumfalze lösen Rierensteine auf!

In den letten Jahren ift die Dierenftein-Rrantheit immer häufiger geworben, ohne bag man bafür eine befriedigende Erklärung geben kann. Man unterscheidet unter ben Nierensteinen 3 Arten, die Gemisch verschieden zusammengesets sind: 1. die Sarnfäuresteine, 2. die Phosephatsteine und 3. die aus Ralzinmogalat bestehenden Steine, die heute sans ungeklärten Gründen) viel zahlreicher auftreten als früher. Schon seit Jahren sucht man nach Mitteln, um die Steine im Körper selbst aufzulösen und damit zu beseitigen. Wie amerikanische Aerzte berichten, ist es ihnen seht gelungen, dieses Ziel wenigstens bei den Orgalatsteinen zu erreichen. Sie stellten sest, daß Magnesiums alze das Orgalat auslösen können, und nach ihrer Meinung beruht auch die Wirkung vielen Min era lwässer, die Niesensteinkranken mit servale vermendet werden auf renfteinkranken mit Erfolg verwendet werben, au ihren Gehalt an Magnesiumsalzen. Man braucht allerdings ziemlich viel von biefer Substanz, um eine geringe Menge von Kalziumogalat zu lösen; bahnen werden bei der neuen Operation durchtrennt. Der Berliner Gelehrte kann auf eine
große Reihe von Fällen hinweisen, bei denen er
fein kühnes Operationsversahren mit ausgezeichnetem Erfolge ausgesührt hat. Die Patienten
merkten nach der Operation, daß die Schmerzen vollkommen verschwunden Schaden erlitten
hatten.

eine geringe Menge von Kalziumvzalat zu lopen;
trohdem ließe sich das in geeigneten Fällen durch
eine entsprechende Trinkkur sehre Jut erreichen.

Durch diese Entdeckung ist allem Anschein nach in
der Behandlung der Nierensteinerkrankung ein
wichtiger Fortschritt erreicht worden. Die ameritanischen Forscher machten außerdem die Entdedung, daß auch die Bestandteile des Rahnschne daß sie sonst irgendwelchen Schaden erlitten
hatten. tigt werden fonnen.

#### Blutdrud und Jahreszeit

bice" von Glud, das Thema der Celli und Batte auch die Witterung und dor allem die Jahaus dem Finale der IX. Symphonie von Beethoden, das Kreislied aus den "Meistersingern", der Egkschen und die Höhre Schenklaus Geschieden und die Höckerten und die Göhe unseres Blutdruckes Beisein der Witwe des Dichters, Fran Maria und Maria und Aufstellung der Kollen und die Wahreszeit der Blutzaus Frankreich sind "Je crois entendre encore"
aus dem "Persenstigen und die Witterung und die Weiselauer Theater. Stadtber langiame Sah aus der Violinsonate von aussüben. Wan hat in neueren Untersucklichen des Dichters, Fran Van und Unsstellung der Weiselauer Theater. StadtBeiseln der Weiselauer Theater. StadtBeiseln der Witterung und die Beistung Seisen der Witten der Australia und die Geschen der Wittend Van der Gerhart-Hauptmann-Aussstellung des vorigen "Alba": Donnabend "Tosca";
aus den "Persensigen Generalsommande in Brezsau im Existages Carl Hauptmann der Witterung und im Brezsau im Spiellung der Weiselauer Theater. StadtBeisinden Generalsommande in Brezsau im Existia und der Existen und die Heine Gebähters, Fran Van Unstrellung von Unstrellung der Geschen Saustung und der Schalten Langian Generalsommann der Weisen und er Beisten StadtBeisinden Generalsommann der Weisen und der Schalten Existen und die Heine Gebähters, Fran Van Van Langian Generalsommann der Weisen und der Schalten Schalten Existen in der Schalten Langian Generalsommann der Weisen der Witten der Witten der Scheifen der Witten der Scheifen der Witten der Auften der Scheifen der Witten der Scheif

rung bervor. Es zeigte sich, daß die Wirksamkeit bieses Stoffes ebenfalls schwankt; sie hängt von äußeren Umftänden, wie Witterung und Jahres-zeit weitgehend ab. Diese wissenschaftlichen Er-gebnisse werden eine erhebliche praktische Bebeutung bor allem für die Erforschung ber Kreislauferfrankungen gewinnen.

#### Grubengas in der Atmosphäre des Jupiter

Der Göttinger Forscher, Brof. Wildt, hat die Lufthülle des Jupiter, des Saturn, des Uranus und des Reptun auf potochemischem Wege untersucht. Dabei kam er zu dem Ergebnis, daß die Lufthülle bieser Planeten Grube ngas (Methan) in reichem Maße enthalten muß. Das bedeutet, daß sich auch auf diesen "Schwestersternen" der Erde, wie auch der Repus deren Utwoiphäre pornehmlich aus auf der Benus, deren Atmolphäre vornehmlich aus Kohlenfäure bestehen soll, keine Lebewesen sinden können. Das Grubengas dürfte sich ent-weber bei der langsamen Erstarrung der Gluthülle biefer Planeten ausscheiben ober aus ben häufig erfolgenden Bultanausbrüchen herrühren, wie fi auch auf der Erde in der geologischen Urzeit, also bor vielen Jahrmillionen, erfolgten. In der damaligen Zeit dürfte auch die Utmosphäre unserer Erde Methan in reichem Maße enthalten haben.

Millionenstiftung für beutsche Openaufführungen in Amerika. Die amerikanische Millionärin Geraldine E. Hall, die zur Zeit in Berlin weilt, stellte der German Grand Opera Company in New York die Summe von 750 000 Dollar süber 8 000 000 Mark) zur Versügung. Die New-Yorker deutsche Operngesellschaft führt seit Jahren mit beutschen Opernensembles und deutdem Programm, in erfter Linie Wagner, Gaftspiele in ben großen Städten der Vereinigten Staaten durch. Die Stiftung von Frau Sall ermöglicht die Fortführung der Aulturprogramme Staaten burch. ermöglicht die Fo der Gefellichaft.

#### Carl-Sauptmann-Ausstellung in Breslau

Zum Gebenken der 75. Wiederkehr des Geburtstages Carl Hauptmanns wurde im ehemaligen Generalkommando in Breslau im

## | Zur Entstehung des "Tristan"

Aus Wagners Tagebuch

Bagners Oper "Triftan und Ifolbe" ift Ausdruck und Gestaltung seiner Liebe zu Mathilbe Befenbont. Welche Gefühle und Gedanken ihn bewegten, erkennen wir aus jenen Worten, die er in seinem Tagebuch unter dem 12. Ok-tober 1858 (nach der Trennung) für die geliebte Frau aufgezeichnet hat:

"... Mein Lebensgang bis dahin, wo ich Dich fand und Du endlich mein wardst, liegt deutlich vor Dir. Aus meinen Beziehungen zur Welt, deren Wesen sich meinem Wesen gegenüber mir immer schmerzlicher und trostgegenider mir immer ichmerzlicher und troft-loser sühlbar machte, trat ich immer bewußter und bestimmter zurück, ohne, als Künstler und hilfsbedürstiger Wensch, doch je ganz alle Bande zerreißen zu können, die mich an sie sesseihrungen mich schmerzten: ich suchte mit strebsamer Absicht Vereinsamung und Au-rösterenzunkeit und röhrte desean inwen rückgezogenheit, und nöhrte bagegen immer brünstiger die Sehnsucht, in einem Herzen, in einer bestimmten Individualität den bergenden, erlösenden Hasen zu finden, in welchem ich ganz und voll aufgenommen würde. Dies konnte der Natur der Welt nach nur ein lieben des Weib sein lich den, mußte dies meinem dichterisch-hellsehenden Geiste klar sein; und die deutlich erkannte Un-Geiste klar sein; und die deutlich erkannte Un-möglichkeit, in der Freundschaft eines Mannes das Ersehnte zu sinden, mußten mir die ebel-sten Versuche dazu zeigen. Doch nie hatte ich eine Uhnung davon, daß ich, was ich suchte, so bestimmt, so alles Sehen ersüllend, alles Verlangen besriedigend sinden sollte, wie ich es in Dir sand. Noch einmal: — daß Du es vermochtest, in alles erdenkliche Leid der Welt Dich zu stürzen, um mir sagen zu können: "Ich liede Dich!" — das hat mich erlöst, und mir beiligen Stillestand gewonnen, von dem aus heiligen Stillestand gewonnen, von dem aus nun mein Leben eine andere Bedeutung erhal-ten hat. — Aber dies Göttliche war eben nur mit allen Leiden und Schmerzen der Liebe zu gewinnen: wir haben sie his auf die Sese genossen! — Und jest, nachdem wir alle Leiden
gelitten, kein Schwerz uns erspart blieb, jest
muß sich klar der Kern des höheren Lebens
zeigen. In Dir lebt er schon so rein und
sicher, daß ich dir jest zu Deiner Freude, zu
Deiner Weit-Freude, nur zeigen darf, wie auch
in mir er sich gestaltet. Die Welt ist überwunden. In unserer Liebe, in unserem Leiden hat sie sich selbst überwunden. Sie
ist mir nun keine Feindin mehr, vor
der ich stiebe, sondern ein einem Wilsen
gleichgültiges wesenloses Objekt, zu dem ich
mich jest ohne Scheu, ohne Schmerz, daher
ohne wirklichen Widerwilsen verhalte . . Ich
kehre nun zum "Tristan" zurück, um an ihm die
tiese Kunst des könenden Schweigens für mich
zu Dir sprechen zu lassen." gewinnen: wir haben fie bis auf bie Befe ge-

Und drei Jahre darauf schreibt Wagner aus Paris an Mathilde Wesendonk: "Daß ich den "Tristan" geschaffen, danke ich Ihnen aus tief-ster Seele in alle Ewigkeit!"

und des Häuschens, das der Dichter bewohnte, füllen die Bände, während in Vitrinen in geschickter Anordnung Handschriften, bezeichnende Ausgaben der Werke und Entwürfe, die der Arschieden beitsart Hauptmanns fennzeichnen, untergebracht sind. Verantwortlich für die Ausstellung ift Sauptmanns langjähriger Freund und literarischer Nachlaßverwalter, der schlesische Dichter Will-Erich

Von ber Universität Breslau. Der Ordina-rius für englische Philologie an der Universität Breslau, Brof. Dr. phil. Wilhelm Horn, ist in gleicher Eigenschaft an die philosophische Fakultät der Universität Verlin berufen worden. Prof. Horn begann seine wissenschaftliche Laufbahn 1901 als Privatdozent an der Universität Gießen und folgte 1926 einer Berufung auf den anglistischen Lehrstuhl der Universität



# "Eingesandt"

Von Wolfgang Federau

Reine Zeitung, die halbwegs etwas auf sich Solche Pseudonyme beruhen auf jenem Seelen-balt, wird auf die Rubrik "Eingesandt" ver-zichten können. Sie nämlich ist die Stelle, an welcher dem Volk die Möglichkeit gegeben wird, zurückzutreten, der zu dienen, sie sich berusen sübunmittelbar in die Gestaltung ber öffentlichen Meinung einzugreifen. Und wer, den angeborene Schüchternheit daran verhindert, vor fleineren voer größeren Menschenansammlungen zu reden, bielte sich nicht wenigstens auf diese Art für unter-drückte Triebe schadlos?

Dabei darf nicht vergessen werden, daß, zumin-best in einigermaßen ruhigen Zeitläuften, die Gingesandts von den Abonnenten mit beinahe ebenso großem Eiser gelesen werden wie die Kleinen Anzeigen oder die Familiennachrich-ten. Wenn Herr Lehmann seststellen dars, daß seine Meinung über die Straßenbeleuchtung und deren Mängel innerhalb der Vorstadt der Ornckerschwärze für wert erachtet wird, fo wird er gewiß nicht verfehlen, fich mehrere Exemplare ber diese Meinung enthaltenden Zeitung zu kaufen, das fragliche Eingesandt die rot anzustreichen und mit ihm innerhalb seines Bekanntenkreises hausieren zu gehen. Mit dem Effekt, daß nun auch Herr Miller und Frau Zeisig die Zeitung abonnieren in der festen Zubersicht, sich gleichfalls dei schiellicher Gelegenheit gedruckt zu sehen.

Wenn beutsch sein wirklich heißt, eine Sache um ihrer selhst millen tun, so sind wir berechtigt, das Zeitungseingesandt für eine ausgesprochen deutsche Ersindung zu halten. Denn die Versasser dieser Schriftiäte verlangen keinen Kennig Ho-norar und kämpsen mit gesträubter Feder durch-weg für Vinge und gegen Dinge, die sie eigentlich wichts oder doch pur auberordentlich wenig annichts oder boch nur außerordentlich wenig angehen. Ja, sie verlangen nur, daß die Zeitung ihnen ihre Spalten öffnet. Daß ihre Warmungen und Vorschläge auch gehört und in die Tat umgesetzt werden, ist ihnen nicht gleichermaßen wichtig. Restloß glücklich sind sie jedoch erst dann, wenn sich an ihr Eingesandt eine Kontroverse anschließt, in deren Ablauf sie sich mit einem wahren furor teutonicus für eine Sache einsehen können die ihnen aus völlig unerklärlichen Gründen am Herzen liegt. Selbst wenn es sich um eine von bornherein verlorene Sache handelt.

Die Berfasser der "Eingesandis" sind zumeist harmlose Menschen mit harmlos bürgerlichen Na-men. Doch tarnen sie sich gern hinter einem Psen-donnm, das sie nur — erzwungenerweise — der donym, das sie nur — etzwingenerweise — det Medaftion gegenüber lüften. In der Zeitung selbst erideinen sie dann als "Einis" oder als "Alfter Abonnent", als "Ein Bürger", "Ein Stenerzah-ler", "Einer für viele", als "Ein Hundefreund", "Ein Tierfreund" oder "Ein Sohn dieser Stadt".

zurückzutreten, der zu dienen, sie sich berufen füh-len. Solche Lauterkeit der Gesinnung, solche Be-icheidenheit und Selbstlosigkeit durch fleißigen Abdruck der namenlosen Stimmen aus dem Leser-freise" zu sördern und zu pflegen, scheint mir eine ber bornehmften Aflichten aller gut geleiteten Beitungen gu fein. Die anderen, Unbescheidenen, die Abdruck mit voller Namensnennung und möglichst auch noch Wohnungsangabe verlangen, darf man getroft etwas liebloser anfassen.

Selten nur findet man unter den Einsendern von Eingesandts jene Namen von Alang, die uns aus der Literatur bekannt sind. Weder Emil aus der Literatur bekannt sind. Weder Emil Strauß noch Thomas Mann, weder Clara Viebig noch Ernst Wiechert, noch einer von den vielen Franks haben bislang meines Wissens in den Zeitungen eine Lanze gebrochen für die Verbesserung der Müllabsuhr, für den Schuß der gärtnerischen Anhe durch übermäßig laute und häusige Huben signen Supensignale. Sollte man aus dieser Tatsache etwa den Schluß ziehen missen, daß unsere Berufsschreiber es ablehnen, ihre Feder ohne angemeissens Zeilenhonorar in den Dienst der guten Sache au stellen, so würde ein solches Verhalten Sache zu stellen, so würde ein solches Verhalten höchst bedenkliche Schlupfolgerungen auf die moralischen Qualitäten besagter Bücherschreiber

Aber wahrscheinlich ist die Ursache solcher Zu-rückhaltung an anderer Stelle zu suchen. Wahr-icheinlich ist es nur der Neid oder wenigstens bas scheinlich ist es nur der Reid oder wenigstens das Bewußtsein eigener Unzulänglichkeit, das diese Literaten hemmt. Denn natürlich können sie sich nicht mit den underbildeten Kräften messen, die dem schlichten Volke entströmen und in derartigen Eingefandts nach Form und Gestalt drängen. Schon die Ueberschriften, mit denen die Eingesandts versehen werden, stellen solches unter Beweis. Es ist unmöglich, von ihnen nicht gesesselt zu sein. Ueberschriften wie "Mahnruf in letzter Stunde", "Ein unglaublicher Miggriff", "An alle, die es angeht", "Videant consules" usw. simd sichlagkräftiger und packender als der nobelpreisschlagfräftiger und padender als der nobelpreis-gefrönteste Romantitel und könnten einen Re-klame- und Propagandaches vor Neid erblassen machen.

Busammenfassend kann jeder Zeitung nur immer wieder geraten werden, die Kubrik "Singegendt" liebevoll und eifrigst zu pflegen; sie immer weiter auszubauen. Bir müssen sowiet, kommen, daß wenigstens der lokale Teil jeder Zeistung ganz von den Abonnenten gesüllt wird. Das die Werbe- und Sammeltätigkeit.

wird nicht nur zu bedeutenden Ersparnissen, son-bern auch zu außerordentlicher stilistischer Man-nigsaltigleit sühren. Und in puncto Zuverlässig-teit ist eine nach derartigen Grundsähen aufgezo-gene Zeitung ja einsach unübertrefflich. Denn was auch immer passiert innerhalb einer Stadt ober Gemeinde: irgendwer war immer babei. Und er wird es sich zur Ghre und zum Vergnü-gem rechnen, über seine Beobachtungen und Erlebniffe berichten zu dürfen.

Selbstverftandlich ift bas "Gingefandt" eine durchaus ernfthafte und notwendige Angelegenheit einer Zeitung. Die icherzhaften Uebertreibungen, die der Verfasser dieser lustigen Planderei verzapft, mogen deshalb nicht tragifch genommen werden. Die Schriftleitung.

#### Schule hat BDA.-Arbeit mit allen Rräften zu unterftüken!

Der Preußische Unterrichtsminister Rust bat wei Erlaffe über bas Berhältnis amischen ben Schulen und der Arbeit des Bereins für das Deutschtum im Ausland heraus-gegeben, in denen auf das nachdrücklichste die Notwendigkeit einer Förderung der BDA.=Arbeit in den Schulen betont wird. Der erfte Erlaß weist auf die selbstverständliche Pflicht und Aufgabe der Schulen bin, auf allen Stufen in den einzelnen Fächern wie in der Gesamterziehung für die wirtschaftliche und geistige Lage der 30 Millionen Auslandsdeutschen Ber= ftändnis zu schaffen, die außerhalb der Reichs= grenzen leben, und in den Schülern das Bewußt= sein der Kulturgemeinschaft und der völkischen Busammengehörigkeit mit allen getrennten Bolksgenoffen zu weden und zu erhalten. Aus den verschiedenften Gründen wird in dem Erlag hervorgehoben und die Erwartung ausgesprochen, daß Leiter und Lehrer fich weiterhin mit allem Rachbrud ber Beftrebungen des BDM. annehmen.

Der zweite Erlaß hat das "Fest ber beut-schen Schule" zum Anlaß. Darin bringt ber Minifter jum Ausdrud, daß die Schulen ihre Mitwirkung bei diesem Gest gur Berfügung ftellen, das in Zukunft alljährlich in einer Un-gahl von Städten stattfinden soll. Der Minister bittet die Oberpräsidenten und Regierungspräfibenten, die ihnen unterstellten Schulbehörben an veranlaffen, sich an der Borbereitung bes "Festes der deutschen Schule" zu beteiligen. Der Erlaß enthält weiter Einzelbestimmungen über

#### Wie wird das Wetter der Woche?

Bechselhaftes Wetter - Die Gisheiligen

Aka. Mit bem Polarluftausbruch anfangs voriger Woche stief von Island ber ein Sochbrudfeil allmählich bis jum Schwarzen Meer bor. Damit feste über Deutschland ftarte Gr. wärmung ein, bedingt durch ungehinderte Einftrahlung, Warmluftzufuhr aus Gudoften und Absinfen ber Sobenluft. Rad Befteuropa jedoch trieben die um das Biskanatief rotierenden Ausläufer fenchtfühlere Luftmafjen herein, wodurch noch in Suddeutschland, & Tauch am Mittelrhein, lebhaste Gewittertätigkeit mit starfen Regenguffen ausgelöst wurde. Gegen Ende ber Woche erreichte die Erwärmung ben Höhepunkt. In Norddeutschland stiegen die Temperaturen 3. T. bis 30 Grad, die ersten Sommer-tage des Jahres! Eine stark detaillierte Berzah-nung der westlichen Dzeanluft mit der trockenen heißen Südostlust löste am Sonnabend, den 6., vielsach lotale Gewitter mit Platregen aus, und als am Sonntag die kühle Westlust weiter und als am Sonntag die insie Westuli weiter vordrang, entstanden ausgedehnte Frontgewitter mit ergiebigen Regen, der auch am Wontag sich noch sortiete. Der Umschlag du unbeständigem fühleren Wetter hat also unsere Voraussage bestätigt. Das zwischen starter Aufbeiterung und Eintrüdung wechselnde fühle Wetter hält zu-

#### Das Wetter vom 14. bis 20. Mai

Die gegenwärtig regierenden Eisheiligen wollen heuer ihre Herrschaft anscheinend etwas verschieben. Bon Standinavien her droht ein Kaltluftvorstoß, so daß bei nächtlicher Ausheiterung um die Bochenwende immerhin Nachtstroftgesahr eintreten könnte. Do der Kaltluftzufluß dann Beruhigung mit Schönwetter und Erwärmung herstellt, wie die Renauge im kalben Karden bermannten lassen. Vorgange im hohen Norden bermuten laffen, oder ob das frästig entwickelte Atlantiktief raid, nach Osten vorstößt und uns Westwetter bringt, darüber läkt sich 3. 3. noch nichts Bestimmtes ausfagen

#### Am 17. Mai Tagnng des Schlesischen Seims

Kattowit, 13. Mai.

Am 17. Mai findet eine Sitzung des Schle-schen Seims statt. Auf der Tagesordnung eht n. a. die Sonderbesteuerung berjenigen Unternehmungen, die Ausländer beschäftigen.

Persil nehmen heißt: sparsi

waschen! Sie bekommen: das

Normalpaket Persil für nur 35 Pf.

und das große Doppelpaket für

nur 65 Pf. Bei jedem Doppelpaket

haben Sie also 5 Pf. Extranutzen!

Das ist ein Vorteil, den Sie wahr-

nehmen sollten! Wirklich-das A

und O der Waschweisheit bleibt:

# Was steht in Ihrem Horoskop?

Lassen Sie es mich Ihnen kostenios sagen.

Möchten Sie gerne, ohne dafür bezahlen zu müssen, in Erfahrung bringen, was die Sterne über Ihre zukünftige Laufbahn zeigen können; ob Sie erfolgreich, wohlhabend und glücklich sein werden; über Geschäfte; Liebe; eheliche Verbindung; Freundschaften; Feindschaf-ten; Reisen; Krank-heit; glückliche und unglückliche Zeitab-schnitte; was Sie ver-

schnitte; was Sie ver-meiden müssen; welche Gelegenheiten Sie er-greifen sollten und andereInformationen von unschätzbarem Werte für Sie. Hier bietet sich Ihnen Gelegenheit, Lebenshoroskop nach den Gestirnen zu erhalten, und zwar ABSOLUT FREI.



KOSTENFREI wird Ihnen

Ihr Horoskop nach den Gestirnen, im Umfange von nicht weniger als zwei Schreibmaschinenseiten, von diesem großen Astrologen sofort vorgestellt werden dessen Voranssagungen die angesehensten Leute beider Erdteile in das größte Erstaunen versetzt haben. Lassen Sie mich Ihnen kostenlos aufsehenerregende Tatsachen voraussagen, die Ihren ganzen Lebens-lauf ändern und Ihnen Erfolg, Glück und Vorwärtskommen bringen könnten.

Vorwärtskommen bringen könnten.

Teilen Sie mir einfach Ihren Namen ne bst Adresse (deutlich mit der Hand geschrieben) mit, geben Sie an, ob Mann oder Frau (verheiratet oder ledig) u. nennen Sie Ihr Geburts-Datum und -Jahr. Sie brauchen kein Geld einsenden, aber, wenn Sie wünschen, können Sie 25 Pfg, in Briefmarken (keine Geldmünzen einschliessen) zur Deckung des Briefportos beilegen. Zögern Sie nicht, schreiben Sie sofort und adressieren Sie Ihren Brief an ROXROY STUDIOS, Dept. 8022 C, Emmastrat 42, Den Haag, Holland. Das Briefporto nach Holland beträgt 25 Pfg.

N.B. Prof. Roxrox erfreut sich föchsten Ansehen, bei seinen vielen Kunden. Er ist det älleste und bestbekannleste Astvologe des Kontinents und ib seine Proxis sett über 20 Jahren an der gleicher Adresse aus. Für seine Zuverlässigkeit spricht die Talsache, daß er alle seine Arbeiten, für die ei Kosten beiechnet, auf der Grundlage "Tufrieden heit garantiert — sonst Geld zurück" liefert.

## Der Kaufmann, der ein klein wenig nachdenkt,

gibt fein Geld fir Inferate nicht unnung aus. Man will doch legten Endes geschäftliche Erfolge erzielen. Kann man fich das Experimentieren aus unsachlichen Gesichtspunkten auf die Dauer leisten?

Mein! — Und deshalb ist es eine erfreuliche Tatfache, daß der nachdenfliche Raufmann fich auf seine wirtschaftlichen Grundsatze besinnt. Inserate gehören eben doch in die

»Oftdeutsche Morgenpoft«

ndcrwagen

Klappwagen

Kinder-Gartenmöbel

Puppenwagen, Selbstfahrer, Dreiräder, Kastenwagen bei Spielwaren

Gleiwitz, Ring 2

Porzellan, Kristall, Glas, Haus- und Küchen-geräte — Restaurant- und Café-Artikel

Arnold

## Vermischtes

gegen Rilometervergt n leihen gesucht. Angeb. unter 3. 3888 a. d. G. d. 3tg. Bth

## Geldmartt

gegen Sicherheit aur 2 Monate m. 200 Mit. Bergütung gefucht Angeb. unter B. 3890 a. d. G. d. 3tg. Bth

mit 5-10 Mille Ein lage fucht national Landmafdinen - Groß. handlung i. landwirt schaftl. Areisstadt DS Onte Griftena! Ungeh erbeten unter 3. 3896 a. d. G. d. 3tg. Bth.

## Wozu Geldsorgen?

Keine Versicherung, keine Zwecksparkasse Geld in jeder Höhe - ohne Vorschuß erhalten Sie durch

Wirtschaftsbüro Beuthen OS Gymnasialstraße 16 I. Rückporto

## Geschäfts-Ankäuse

Bon Gelbsttäufer wird

#### Textilwaren-Detailgeschäft

in Brovingftadt gu faufen gefucht. Unge-bote unter R. D. 814 an die Gefchäftsftelle d. 3tg. Beuthen.

## Inserieren bringt Gewinn!

Gut und

preiswert!

liefern wir Strohsäcke, Schlafdecken Schlafsäcke / Unterlaksdecken / Kopfkissen Handtücher, Arbeitskleidung zu sehr günstigen Preisen

ese

Mutz & Co. G.m.b.H., Gleiwitz, Bahnhofstr. 6 Plauen-, Decken- und Sackfabrik, Berufskleidung Beste Bezugaquelle für Wiederverkäufer.

Kl.Geschäft (Lebensmittel oder Konfitüren ob. leerer Laben get Angeb. unter B. 145 a. d. G. d. 3tg. Bth.

## **Nichtraucher**

in 3 Tagen durch Nitot. Mundwaffer. Zu haben: Glüdauf-Apothete, Krafauer Straße Ede

Kludowiserstr.; Bar-bara-Apothete, Bahn-hofstr. 28/29; Drogerie Breuß, Kaiser-Franz-Soseph-Plas II.

## Ihr bewährter Helfer allezeit Gartenschläuche Autoreifen und Zubehör

## Sindenburg, Glüdaufftraße 6. Telefon 2367

O. Ullmann

Mit Klnin-Auznicznu

sagt man's schneller!

die Qualität

darf für Ihre Geschäfts-Drucksache ausschlag-gebend sein. Für beste Ausführung bürgt unser Ruf.

Druckere: der Verlagsanstalt Kirsch & Müller GmbH. Beuthen OS.



# Aus Oberschlessen und Schlessen

#### Mutterliebe

Die glüdlichfte Beit im Leben ber Mutter ift bie Zeit ber Rindheit berer, benen fie bas Leben geschentt. Trot aller Mühen, Opfer und Entbehrungen, die gerade diefe Tage der Mutter auferlegen, wird fie die Beit immer als die feligste ihres Lebens empfinden. Wenn bas Rind feine großen Unichuldsaugen boller hoffnung und Bertrauen gu ihr aufschlägt, wenn feine Sandden fich ichutfuchend nach ihr ausftreden, ber fleine Rorper in innigem Bartlichfeitebrange fich an ihre Bruft pregt, bann möchte fie am liebsten ben Flug ber Beit hemmen und bem Angenblide gurufen: "Berweile doch, bu bift fo fcon"

Mber bie Beit tennt fein Erbarmen. Gie eilt weiter, unbefümmert um menschliches Bunichen und Sehnen. Das Rind wird größer und größer und bedarf nicht mehr der taufend mütterlichen Opfer an Zeit, Ruhe und Schlaf, die ihm, ach, fo gerne, gebracht worden find. Boll 28 ehm ut fieht bie Mufter, wie die Blumchen, die fie liebevoll Chriftfindlein, der Nitolaus und Ofterhase ben Reften gegeben, verblagt, die Marchenwelt berfinft. Unaufhaltfam ichreitet bas Rinb radies in die ranhen Gefilde des Lebens. Und welcher Mutter Berg durchbohrte nicht ein Schwert, wenn fie ben reinen Glang in ihres Rinbot ihr bas Kind in ihrem Kinde unwieberbringlich verloren ift.

Wo num bas Muttergefühl ausschließlich im wachsenden befriedigt nicht mehr die mütterlichen Urinftintte einer folden Frau, und fie berfagt Mäglich: entweder qualt fie ben jungen Menschen mit ihrer thrannisch-selbstfüchtigen Liebe und wird thm zum hemmiduh feiner Entwicklung, ober fie wendet fich innerlich gang bon ihm ab. Die Fran aber, die zu einer gereiften und vergei-ftigten Auffassung der Mutterschaft gelangt ift, ertennt, bag ihrer erft bier bie bobere unb eblere Aufgabe harrt. Der Geele bes heranreifenden gang felbitlos zu bienen, unter volltom mener Ausschaltung eigener Bunfche und Soff-Muttertums.

Maria Glatter-Baron,

## Berfehlungen von Gemeindebeamten

Der Breußische Justizminister Rerel hat nach einer Melbung bes Amtlichen Breugifchen Breffebienftes an bie Generalftaatsanwälte einen Erlaß gerichtet, in dem darauf hingewiesen wird, bag es bringend erforberlich fei, bie Berfehlungen, bie Beamten und Ungeftellten ber Gemeinden und Gemeindeverbanbe fowie ber halböffentlichen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen gur Laft gelegt merben, mit aller-Untersuchungshaft befinden, bamit bie eigenften Intereffe bes Staates. endgültige Entscheidung jeweils alsbald getrof-

10 Personen verhaftet

# Rommunistische Geheimsitzung in Hindenburg ausgehoben

Sinbenburg, 13. Mai. Um Connabenb gegen 19 Uhr murde in Sindenburg-Baborge in der Gartenlaube bes Grundflids Röhrichtstrafe 5 eine tommuniftifche Geheimverfammlung von 15 Mitgliedern, die von SM. Leuten ber Polizei gemelbet worben war, aufgelöft. 10 Seilnehmer konnten festgenommen werben. Sie wurden in bas Gerichtsgefangnis in Sindenburg gebracht.

## Rommunalpolitit der

Die innere Gleichicaltung, auf ber in Bu-lift nichts anderes als eine fefundare Erfchei. in bas Rinderland gepflangt hat, bon Tag ju Tag tunft aller Utgent ruben muß, hat in letter Beit nungsform ber Staatspolitik. Der Grundfat ber an Duft und Farbe verlieren, bis fie endlich ber- berartige Fortichritte gemacht, daß ber Bolloug Gleichschaltung ergibt fich baraus fur alle Buwelft und verdorrt find: der Zauber, den das der Staatsparole innerhalb des ftadtischen Le- tunft von selbst. Die Stadt, die über die lebensbensraumes gesichert ift. In ber Zeitschrift "Enropäische Repne" gibt ber Leipziger Dberbürgermeifter Dr. Goerbeler einige Finber Pforte au, die es hinausführt aus feinem Ba- gerzeige für die Aftivierung in ber Gelbitvermaltung großer deutsche Städte. In einem Auffat, mit obigem Titel, ichlägt er bor, bag bie gemählten Gemeinbevertretungen ein Großteil ihrer Bebes Augen trüber werben fiebt, wenn fie fpurt, fingniffe auf einen Ausschuft übertragen follen. "Dieser Ausschuß foll unter Borfit des Vermaltungsleiters tagen und im Namen ber Stadtverordnetenbersammlung zustimmen ober ablehnen. blog Rreaturlichen, Triebhaften murgelt, tann fich Auf diese Beije glaubt Dr. Goerbeler, so bemerkte bieles Leid bis gur Tragit verbichten, Der Unab- bagu "Die Tagliche Runbichau", bem Rubrerbangigfeits- und Gelbstandigfeitsbrang des heran- grundsat innerhalb ber ftabtischen Gelbstvermaltung ben Beg gu bereiten und an Stelle anonnmer Ausschüffe flare Berantwortlich. keiten zu setzen.

In ber Tat ift die Unregung vielfach bereits burchgeführt. Tropbem ftellt fie, wenigstens allein, feinen geeigneten Weg bar, aus dem neuen Geficht ber Gelbftverwaltung die nötigen Folgerungen zu ziehen. Denn es hanbelt fich nicht fo fehr barum, bie Gelbstwerwaltung aktions. fähig zu machen, sonbern ben eigentlichen Träger ber Selbstwerwaltung: ben Bürger ber Stabt, bireft gur Mitarbeit herangugiehen. Wenn erft nungen, bas erft bedeutet bie Rronung bes bie Bublung amifchen ber Burgerichaft und bem Magistrat wieder hergestellt ist, ergeben sich die Verwaltungsfolgerungen von felbft. Das Enbe der Parlamente muß finnvoll zusammenfallen mit ber Biebergeburt ber Bürger Beidlennigung der Berfahren wegen fcaftsvertretung. Es ift allerbings au überlegen, ob es nicht schon Sache bes Staates ware, für die Reugestaltung der Selbstverwaltung in allen Ländern ein einheitliches Rahmengefet gu erlaffen. In einem folden Befet mare überhaupt erst die große Aufgabenbereinigung wischen Staat und Stadt vorzunehmen.

Der Stanbort ber Rommune ift im neuen Staat ein gang anderer als im liberaliitifch-bemotratifchen. 3m autoritaren Staate Potsbamer Prägung ift bie Gelbstwerwaltung größter Beschleunigung abschließend zu wieber zu bem geworben, als was fie einst gebacht flaren, und swar sowohl im Interesse ordnungs war: Sicherung bes Staatsgebantens mäßiger Besehung der Stellen dieser in Straf. von unten her. In dieser Richtung ift bie berfolgung befindlichen Beamten und Angestellten Selbstverwaltung für den autoritären Staat nur wie im Intereffe ichleunigfter Cauberung ein Mittel gur Entlaftung von allgu ausgebehnten ichieben werben. ber gefamten Bermaltung. Gine gang Bermaltungsaufgaben. Es find ftreng ftabteigene besondere Beschleunigung sei in ben Fällen gebo- Aufgaben, bie gu lofen find. Daß fie aber bon ten, in benen fich Beamte und Angestellte in ber Bürgerichaft felbst gelöft werben, liegt im ur-

Es tann gar keinem Zweifel unterliegen, baß

Die Umriffe der kommenden Gelbit-|waltung fünftig biel ich arfer und ausge verwaltung zeichnen fich jett bereits flar ab. dehnter sein wird, als bisher. Rommunalpolitik notwendigen Betriebe, die Schulen und die Berkehrsanlagen verfügt, die in gewiffem Sinne die Quartierpflegerin bes Staates ift, ift nicht nur willenloses Exekutivorgan, sondern ein uner lägliches Refervoir jener einheitlichen Willensbilbung, die für die Stoßtraft bes Staates von ausschlaggebender Bebeutung ift. In immer Kareren Konturen hebt sich bas künftige Berhältnis von Staat und Stadt ab. Das frühere Rebeneinanderher bat einem flaren Ginbespaen werben Blat gemacht.

#### Dr. Rakschmann Bertrauensarzt der Anaphiciaft

Beuthen, 13. Mai.

Bum Bertrauensargt ber Anapp. daft ift ber Chefarzt ber Anappschaftsohrenflinit, Dr. Rasichmann, bom Rommiffar für die oberschlesische Anappschaft er-

#### bon Rudziniti aus der Saft der Tichechen entlassen

Leobichüt, 13. Mai.

Der bon den tichechischen Behörden unter dem Berdacht der Spionage 311gunften Deutschlands verhaftete Eigentümer ber Bipsgrube bei Dirichel, Rreis Leobichut, bon Rubginfki, ift wieber auf freien Ruß gesetzt worden, da sich die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen als vollkommen haltlos erwiesen haben.

#### Oberbürgermeifter Dr. Berger beantragt Haftentlaffung

Oppeln, 13. Mai.

Auf Grund ber Saftbeichmerbe bes früheren Oberbürgermeifters Dr. Berger, ber Rrantheit begründet hat, murbe er am Conn- Anfgaben gestellt ift, feine besonbere Anerkennung abend in ben Rachmittagsftunden burch eine ausgesprochen; Obergruppenführer bon Rillinger Ueber die Haftentlaffung dürfte am Montag ent- eines Dbergruppenführers erhalten.

#### Befreiung der Hausgehilfinnen von der Arbeitslosenversicherung

Bie jest bestätige wirb, hat bie Reichsregiedie Kontrollierung ber Selbstber- rung unter bem 12. 5. 33 ein Gefet gur Be- teilt mit, daß Auftusminifter Dr. Ruft infolge

#### Oberbergrat a. D. Preikner 60 Kahre

Heute begeht der Leiter der Zweigniederlaffung Steinfohlenbergwerte Sindenburg ber Brengischen Bergwerts-und Süt-ten-AG., Oberbergrat a. D. Ernst Breißner, feinen 60. Geburtstag. Dberbergrat Breigner ift geborener Oberichlefier und hat auch in unserem Bezirk, und zwar auf ber Staatlichen Königsgrube in Königshütte DS., feine bergmännische Tätigkeit begonnen. Ablegung der erften und zweiten Staatsprüfung wurde er als Bergassessor im Oberbergamtsbezirk Brestau beschäftigt und dann im Jahre 1904 an das Oberbergamt Breslau verfett. 1907 fam er als Agl. Berginspektor an die Berginspektion Cambausen bei Saarbrücken, 1915 wurde er Direktor der Berginspektion Aronprinz. 1919 libernahm Oberbergrat Preißner die Leitung der Berginspektion Rübersborf zu Kalkberge, welches Werk er durch seine Tatkraft wieder zu hoher Blite brachte. Im Jahre 1926 kehrte Oberbergrat Preigner als Leiter ber Bweignieberlaffung Steinkohlenbergwerke Hindenburg DS. ber Preu-Bischen Bergwerts- und hütten-UG. wieber in seine oberschlesische Heimat zurück.

Mögen seine reichen Kenntnisse und Erfahrungen dem oberschlesischen Bergbau noch recht lange erhalten bleiben. Auch in ben mirtichaftlichen Berbanben ber oberichlesischen Industrie hat sich der Oberbergrat Preihner in dankenswertem Umfange sur Mitarbeit zur Berfügung gestellt. Er gehört dem Borstand bes Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Bereins, bes Arbeitgeberverbandes ber Oberchlesischen Montanindustrie und ber Settion VI der Anappschafts-Berufsgenossenschaft an. Ferner ist er Vorsitzenber des Vorstandes des Oberschlesischen Beraschulvereins. Als solcher bat er ür eine sorgfältige wissenschaftliche und chavakterliche Ausbildung bes Nachwuchses der Werksbeamten wie auch für die Unterrichtung der heronwachsenden Bergarbeiter in den bergmönnischen Berufsichulen und Lehrwerkftätten ftets ftorfes Interesse burch Rat und Tat bewiesen.

freiung ber Hausgehilfinnen von ber Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung erlaffen. Siernach find Beiträge für bie Arbeits. lojenberficherung ber Sansgehilfinnen nicht mehr gu entrichten. Die Befreiung tritt bom 1. Mai an, also bereits für ben laufenben Monat, in Rraft. Hausgehilfinnen, bie bereits Unwartichaft in ber Arbeitslosenberficherung erworben haben, werben in ihren Rechten nicht geich mälert.

#### Beines Sa.-Führer von Oft-Norddeutschland und Schleffen

Breslau, 13. Mai.

Der Breslauer Bolizeiprafibent. Obergruppen. führer Edmund Seines, murbe heute von Abolf Sitler mit Wirfung bom 1. 5. 33 gum Führer ber Obergruppe I ernannt unter gleichzeitiger Beibehaltung ber Führung ber Gruppe Schlefien. Bum Bereich ber Obergruppe I gehören neben ben Gebieten Bommern, Medlenburg, Oftland ufw. bie Gruppe Berlin-Brandenburg. Der Führer hat bem Borganger, Obergruppenführer Manfred von Rillinger, seinen Saftentlaffungsantrag mit ber als Sächsischer Ministerprafibent bor neue gerichtsärztliche Rommission untersucht. hat bas Recht zum Tragen ber Uniform

#### Der Besuch des Kultusministers abgesagt

Gleiwiß, 13. Mai. Die Preffestelle bes Breslauer Dberpräsibiums



#### Spargelzeit

Man ichatt im Mai bor allen Dingen Gewöhnlich nur bas junge Grun, Man freut fich, daß die Bogel fingen, Daß Berg und Blumen wieder blubn.

Doch hat der Mai noch andern Segen Und der ift's, ber mir liegt im Ginn: Ich schätze ihn bes Spargels wegen, Weil ich für das Reelle bin . . .

Den Spargel äußerlich gu meffen Um Beilden - nein, bas geht faum an. Doch bitte: tann man Beilchen effen - ? Der Magen ist das Hauptorgan . . .

Der eine pflegt ihn gu gerftiiden, Der andere läßt ihn gang und lang. Das lettere hat feine Tüden Und gibt nicht immer guten Rlang . . .

Der Kenner ißt ihn mit den Sänden, Der Saft wird forgfam abgeleckt. Und wenn sich manche graufend wenden -Sauptfache, mein ich, ift: es ichmedt!

In brauner Butter ift's das Rechte. Durchs Feuer könnt' ich bafür gehn. Mir bleibt ein Bunich: ber Spargel möchte Aus Spargel köpfen nur bestehn . . .

Joachim Lange.

Arbeitsilberlastung seinen sür Montag in Aussicht gewommenen Besuch abgesagt hat. Damit dürste auch der Besuch Oberichlesiens, der für Dienstag angeseht war, hinfällig geworden

## Beuthen

\* Bestandene Prüjung. Unter dem Borsis des Prüjungs-Dermeisters Gd. Kaubelta hielt der Kammerprüjungs-Qussichnik für das Alempner- sowie Wasser- und Heistungs-Institut des Alempner- sowie Wasser- und Heistungs-Institut gene Gesellenprüfung ab. Der Zehrling Baul Kon ie in h bestanderten ben Eraditat "Gut".

\* Heute Standfonzert der ES.-Standarten tonelle Der Schurmhann 3/23 peran

fapelle. Der SS. Sturmbann 3/23 veran ftaltete am Sonnabend nachmittag unter Hührung des Sturmbannsührers, Kagelmann, einer Aufmarsch durch Beuthen, von der Kreis geschäftsstelle der NSDUB, ab über die Haupt straßen nach dem Moltkeplat, wo eine Besichti gung des S.-Sturmbannes durch den S.-Therjührer und den S.-Standartensührer Hart und den S.-Standartensührer Hart und den S. Standartensührer Hart und den G. Standartensührer, dem die schneidige S.-Standarten der Apelle 23 unter Leitung des Mussikreferenten dom S.-White Company wegidierte. Die S.-Standar ichnitt 6. voranmarschierte. Die S. Standartenkapelle 23 veranstaltet am Sonntag vormittag zwischen 11,30 Uhr nnd 12,30 Uhr, vor dem Gerichtsgebände auf der Gerichtsstraß ein Standbonzert und spielt ab 16 Uhr im

Schützenhand.

\* Bom Bensionärverein. In der Monats-bersammlung würdigte der 1. Vorsitzende, Justiz-inspektor Schwope, in einer Ansprache die nationale Erhebung. Erhob hervor, daß auch die Undestandsbeamten sich geschlossen binner die Gleichschaltung durchgesührt werden fönne, stellte der Gesamtvorstand seine Nemter zur Verfügung. In einer späteren Verfamntung wird über die Gleichschaltung ausspührlich gesprochen werden.

\* Schrotholatirche wieder geöffnet. Di Schrotholatirche im Stadtpart ift wäh rend der Sommermonate an allen Sonn-unt Feiertagen von 16—19 Uhr geöffnet Hür Schulen und Bereine ist die Schrotholztisch

ouch an and eren Tagen zu besichtigen. Doch ift I Tage vorder Unmelbung bei der Kerwaltung des Oberschlestischen Lamdesmuseums Vernruf 3301) notwendig. Der Eintritt ist frei!

\* Trauerseier für Kassenoberinspektor Gottschlich. Hir den verstwebenen Kassenoberinspektor Ungust Gottschlich fünd am Sonnabend eine erhebende Trauerseier statt. Sin überaus zahlreiches Trauergeleit legte Zeugni bafür ab, daß die in letter Beit aufgetauchter Ungriffe gegen diefen pflichtbemußten Be amben fich als völlig haltlos erwiesen haben. Im sangen Tranerzuge, der dem Sarge mit der sterblichen Hille des Entschlasenen vorschritt, de-merkte man die zahlreichen Vertreter der Behör-den und Vereine. Das Benthener Konzertmerkte man die zahlreichen Vertreter der Behörben und Vereine. Das Benthener Konzertsorchefter unter Leitung von Kapellmeister Opgone kapellmeister Erwerweisen. Der MGB. "Liederkanz", den akadem. Musiklehrer Keinsann dirigierte, trug im Trauerhause, in der Kirche und am Grabe Trau er gesänge vor. Ksarrer Porwoll las in der Ksarrkirche St. Barbava, in der der Sarg ausgebahrt war, ein seierliechs Totenamt und hielt am offenen Grabe eine kurze Gedenk- und Dankesrede.

\* Gründung eines Rereins der ebem Krieds

Grabe eine kurze Gedenks und Dankesrede \* Gründung eines Bereins der ehem. Kriegsstreiwilligen. Der Geift der deutschen Kriegssfreiwilligen. Der Geift der deutschen Kriegsstreiwilligen soll auch heute nicht vergessen werden, sondern für das ganze Volk erhalten bleiben. Dieser Geift der Selbstwerständslich erhalten bleiben. Dieser Geift der Selbstwerständslich lich keit und der Gemeinsch aft soll wieder das höchste Gut der Franzenkonstämpfer gründete das neue Deutschland. Alle Freiwilligen Benthens, die das arvie Völkerringen mitgemacht haben. mene Deutschland. Alle Freiwilligen Benthens, bie das große Bölkerringen mitgemacht haben, follen in einer Ortsgruppe der Vereinigung ehem. Kriegsfreiwilliger Deutschlands zusammengesatt werden. Zuschriften an J. Markiefka, humboldistraße 14.

Für Ihre Augen

Lieferant Ihrer Krankenkasse Fachmännische Anpassung

Beuthen OS., Tarnowitzer Str. Ecke Braustr. / Tel. 4118

# Zusammenschluß der oberschlesischen Landwirtschaftsverbände

(Gigener Bericht)

Landtagsabg. Slawif hat in Oppeln eine Berjammlung der Bertreter der landwirtzichaftlichen Berbände zwecks Schaffung einer geeinten oberschlesischen Bauernfront im Sinne des Reichstanzlers Abolf Hiller einberusen. Hierzu waren die Bertreter der nationalsvzialistischen Ugrarvereinigung des Oberschlesischen Landbundes, des Christlichen Bauernbereins sowie des Oberschlesischen Bauernbereins erschienen. In der Bertreterversammlung wurde die Rotwendigkeit des Zusammenschlusses der Berbände im Interesse bracht und Landtagsabg. Slawit hat in Oppeln eine

einstimmig die Gründung einer Ginheits. front beichloffen.

e einzelnen Kreiswereine wählen

Oppeln, 13. Mai. Provinzialverband, der in der Führergemein-hat in Oppeln eine schaft zusammengeschlossen wird. Diese Gründung der Landwirt- dürste in den weitesten Kreisen der oberichlesischen andwirtschaft begrüßt werden, de dadurch endlich auch der unliebsame Streit zwischen Derschle-sischem Landbund und Oberschlesischem Banern-verein begraben wird. In den einzelnen Kreisen wird durch die landwirtschaftlichen Durchberater der MSDUB, eine Ginigung herbeigeführt wer-den, worant dann durch den Staatstom missen, worden der Landwirtschaftskammer Dberschlesien eine Kertreternersammlung einberrien werden eine Bertreterversammlung einberusen werden wird, in der auch der Provinzialvorst and der Arovinzialvorst and der Arovinzialvorst and der Alein-, Wittel- und Großgrundbesitz umfaßt, gebildet wird. In erster Linie sollen in der geeinten Bauernfront nicht Sonderinteressen vertreten werden, sondern die Gesamtinteressen der Landwirtschaft in unserem Grenzlandbezirk. Die Geschäftlichen ich aftsftelle ber neuen oberichlefischen Bauernfront befindet sich in Oppeln im Gebäude Mitte einen Borftand und die Bertreter für ben der Land wirtschaftstammer.

\* Bon ben Jüngern Meskulaps. Der Ram. Berein ehem. Sanitätsschüler hielt seine Monatssitzung ab, die vom 2. Vorsitzenden, Bolizei-Oberleutnant Jakatz geleitet wurde. Es wurde beschlossen, das lojährige Bestehen des Bereins ichlicht aber würdig zu begeben, bei ber bem Gründer bes Vereins, Polizei-Sauptwacht-meifter Sekahek, die Ehren - Mitglieb-

\* Evangelijder Mäddenbund. Berfammlung erfnäch ften Stg. (16,30).

schaft übertragen werden wird.

\* Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Mo. (20)

\* Evangelischer Sandwerter und Arbeiterverein. Gtg. (20) Monatsversammlung Evangel. Gemeindehaus.

\* Evangelifder Kirchendor. Di. (20) Probe ganger

#### Shomberg

\* Bom Turn- und Spielverein. Der Turnund Spielberein hielt seine Monatsversammlung in Form eines Unterhaltungsabends ab. Der 1. Borsitzende, Steiger Thurm, er-Der 1. Borfitende, Steiger Thurm, er-

Selten billige

(Koupons) englisch, ca. 150 cm breit . Mtr.

Woll-Hammerschlag

überaus

niedrige Preise.

## mahnte die Anwesenden, getreu den Richt inien der DT. sich hinter die neue Re-gierung zu stellen. Die Mitglieder Bietsch und Mruget konnten die Urkunden für 25-besw. 20jährige Mitgliedichaft erhalten. Rach furzer Baufe folgten gesangliche und theatralische Darbietungen, die großen Beifall fanden.

zu berzeichnen.

#### Mitultschüh

\* Gleichschaltung im Alten Turnverein. Unter Leitung des 1. Borsikenden, Apotheters Saring, Leitung des 1. Vorsitsenden, Apothefers Haring, sand die Generalversamm Inng statt, in der die Kichtlinien sür die Gestaltung und den Sinn der Arbeit in der DI. und der Arierparagraph, der von der Versamm-lung angenommen wurde, eingehend behandelt wurden. Der AIV. stellt sich ganz hinter die Anweisungen der DI. und wird auch das Wehrtrielte mit, daß im Juli im Stadion die schlessischen Meisterichaften im Schlaadall ausden Meisterich aften im Schlagball ausgetragen werden.

Die Wanderungsbewegung

im Reich

Bon ben 50 Großftäbten werden für 1932

insgesamt 1245 481 zugezogene und 1324 267 fortgezogene Personen gemeldet. Das ergibt einen

Wanderungsberluft von 4,0 auf 1000 ber

mittleren Bevölferung. Gegenüber bem Borjahr

ging die Bahl der Bugüge um rund 122 000, die

Bahl der Wegzüge dagegen um rund 145 400 zu-

rud, fo daß der gesamte Wanderungsverluft der Großstädte, der im Jahre 1931 5,1 je 1000 be-

trug, sich um rund 23 400 berminderte. In ben

Mittelstädten nahm die Bahl der Bugegogenen

nur um 3000, die Bahl ber Fortgezogenen bagegen

um 21 000 ab. In biefer Stäbtegruppe fchlug ber

porjährige Wanderungsverluft daher in einen

Bewinn um. Mur wenige Stabte, barunter

Berlin und Samburg, hatten im Jahre 1932 noch größere Wanderungsverlufte aufzuweisen als im

Borjahr. Scheibet man bieje beiben Stabte and,

jo ergibt fich für die übrigen, im Jahre 1932 im

gangen nur noch ein Wanberungsverluft von 5600

gegen 66 400 im Borjahre. Die fleineren Groß-

ftadte und die Mittelftadte hatten in überwiegen-

der Angahl wieder Wanderungsgewinne

# Moderne Stoffe zu vorteilhaften Preisen!

#### Crêp-Marocain

aparte Muster, 495 ca. 98 cm breit, Kunstseide . Mtr.

## Flamisol

neuartiges Matt- 145 gewebe, ca. 95 cm br., mod. Farb., Mtr.

#### Pepita Flamenga

der meliste Kleid.- ()75 Stoff, ca. 98 cm. breit ... Mtr. 6

## Borkencrép

Kunstseide, feine Pastellfarben, entzückende Feldblumen-Muster.

## Crep-Mongo

gute Kunstseide 4 65 große Ferben - Auswahl ca. 98 cm br. Mtr.

## Woll-Muslin

moderne Muster, Meter 1.95, 1.75, 1.65, 1.25,

#### Panama-Vistra u. Bucle

in leuchtenden Sommerfarben Mtr.

Streng feste Preise!



# Beuthen OS., Ring 16/17

preiswert dazu.

## Gleiwitz

#### Festnahme einer Einbrecherbande

Die Rriminalpolizei machte eine Diebesbande dingfest, die feit längerer Beit in Gleiwit ihr Unwejen trieb. Auger mehreren Labendiebitählen tonnten ben Mitgliebern 20 Stalleinbrüche in Gehöften und Schrebergarten von Gleiwis, bei benen in ber Sauptfache Tanben gestohlen wurden, nachgewiesen werben. Bei zwei Labeneinbrüchen wurden aus den Raffen größere Gelbbeträge entwendet, ohne daß die Geschäftsinhaber hiervon etwas merkten. In den meiften Fällen find teine Anzeigen erftattet worden. Geschäbigte, namentlich folche, benen in der letten Zeit Tauben abhanden gekommen find, wollen sich im Zimmer 62 des Polizeipräfis dinms melben.

\* Bon ber Raufmännischen Berufsichule. Die Kausmannschaft wird darauf ausmerksam gemacht, daß sie die Lehrlinge, auch bei probeweiser Beschäftigung, spätestens am 7. Tage nach Eintritt in das Lehrverhältnis zur Be-

rufsichule anzumelben hat.

\*In die Alodnih gestürzt. In der Nacht zum Sonnabend stürzte an der Schillerstraße ein etwa 22 jähriger Mann in die Alodnih. Beim Eintreffen des Ueberfallabwehrkommandog hatte er bereits ohne frem de Hilfe das Ufer er-reicht. Er verweigerte jegliche Auskunft. Das Neberfallabwehrfommando brachte ihn ins Städtische Kranfenhaus

\* Wer kennt die Tote? Um Freitag wurden, wie bereits berichtet, einer Frau auf der Giterzugstrecke Gleiwig—Tosnitza, bei de Füße abgefahren. Die Frau ist inzwischen im Städtischen Krankenhaus Gleiwig, Friedrichstraße, der st or ben, ohne daß ihre Personalien sestgestelltt werden konnten. Sie ist etwa 68 Fahre alt, untersetzt, hat rundes Gesicht mit eingesallenent Mund, dunfles Har rundes Gesicht mit eingesallenent Mund, dunfles Har rundes Gesicht mit eingesallenent Mund, dunfles Har rundes Gesicht mit eingesallenent Plauem Kattunrod mit weißen Punkten, grauer Jacke, die unten mit schwarzer Spize und am Kragen und an den Vermeln mit einer schwarzellben Borte abgesetz ist, weißer Schürze mit blauen Streisen, weißem Flanell- und grauem Trifotunterrod mit schwarzen Duerstreisen, weisem Flanellhemd mit blauen Streisen, ichwarzen baumwollenen Strümpsen und schwarzem Kopiztuch mit bunt gestickter Kante. Außerdem sührte die Berunglückte einen Schirm mit einem gelben gebogenen Holzgriff bei sich. Sachdienliche Ungaben erbittet die Kriminalpolizei Gleiwig wie bereits berichtet, einer Frau auf ber Ungaben erbittet die Kriminalpolizei Gleiwis

Angaben erbitiet die Kriminalpolizei Gleiwig nach Zimmer 84.

\* Außerordentlicher Erjolg der Winterhilfe. Die Bezirfszentrale Gleiwig Stadt gibt eine Zusammenstellung ihrer Einnahmen und Ausgaben bekannt, aus der hervorgeht, daß die Winterhilfsaktion in Gleiwig einen außerordentlich großen Erfolg hatte. Insegesamt konnten 38 339,55 Mark ausgebracht wer-

Strümpfe Socken Sportstrümpfe

## Wirtichafts-Reichstommiffar über dem Rampfbund

Der Reichstommiffar für die Wirtschaft, Dr. Bagener, hat folgende Unordnungen erlaffen: Die Organisation bes Rampfbundes bes gewerblichen Mittelftanbes ift ein Inftrument gur Durchführung bestimmter wirtichafts= politifcher Aufgaben, die ihm ansichlieglich bon der Reichstampfbund =

# Die erste Biertelmillion

Der Ertrag ber Sammlung für bie Stiftung für Opfer der Arbeit hat bereits die erste nisch-mainisch-nedarliche Lieder, man bernimmt Biertelmillion überschritten.

du biefen Aufgaben die Cinfetung bon Rom miffaren, die Gleichschaltung in Ber banden und Betrieben, die Bejeiti: gung und Erfetung unerwünschter Ber fonen, die unmittelbare Beeinfluf fung der Preisgestaltung und birekte Gingriffe in das Geichäftsleben, Dieje Aufgaben sind den Staats = und Gemein des hilft mir Insel, Ring und Stab, so ich mein ichle-behörden sowie dem Reichskom missar für die Bier nicht hab", sprach herr Rung, ris sein für die Wirtschaft und deren Stellvertretern und Rößlein herum und ritt wieder oderwärts. für die Wirtschaft und beren Stellvertretern und Beauftragten übertragen. Es wird beshalb allen Dienststellen des Rampfbundes aufs ftrengfte untersagt, eigen mächtig irgendwelche Dagnahmen der borbezeichneten Art gu treffen. 3 uwiderhandlungen werden von nun ab gefehlich bestraft.

ben. Sechs Blumentage erbrachten zusammen 1955 Wark, die Wohlkätigkeitsveranstaltungen des Lehrervereins 1146 Mark, der Fenerwehr 900 Wark, des Vaterländischen Frauenvereins vom Koten Kreuz 340 Mark, des Haustrauenstundes 100 Mark, der Gleiwiger Studierenden 233 Mark, der Films und Funkball 1502 Mark, die Gesellich and hande der Winterbille lisch aft aben de der Binterhilf Die Kausmännische Winterhilfe ergal 5128 Mark, aus den Glückstagen wurden 7013 Wark und durch Spenden laut Bankbelegen 11 951 Wark zusammengebracht. Durch Haus-

ift ein Rreisfpartaffenbuch. Es fordert ben Sporfinnund ift ein Notgrofden für befondere Creigniffe (Rrantheit, Trauerfalle, freudige Ereigniffe ufw.)

## Areissparkasse Gleiwitz

Teucheriffrage, Landraisamt

# Eine fröhliche Bierreise durch Beuthen

Bor mir auf dem Tijche liegt ein Freund aus besonnter, jugendseliger Bergangenheit: ein ft ar = fes Bud, mit acht blanten Biernägeln bewehrt, mit Liedertexten und Rotenzeilen, bas Milgemeine Deutsche Rommersbud", verlegt von Morit Chanenburg in führung geftellt werden. Reinesfalls gehören Bahr, und herrlich eingeleitet von Ernft Morib Arnot anno 1858. Es gibt teine beffere An= regung, über Bachus- und Gambrinusgaben gu plandern, als diesen Coder. Scheffels und Beders Geister treiben in ihm ein bierseliges Unweien und laffen "Altheibelberg, die Feine" für die Ipfer der Arbeit fröhlich auferstehn: die "alte Brud", das Schloß, Die "Bremened" und ben "Ritter"

jenem ichlefischen Becher, ber in Grünberg jogar den Teufel unter ben Tijch tranf.

und man hört die wunderame Mär von dem ichle-sischen Herzog Kunz "gelehrt und trinkseit sonder-gleichen, der hielt steinawisch Vier so wert wie keins in allen Reichen". Und als man diesen Wackeren zum Erzbischof von Salzburg machen wollte, schlug er diese setze Pfrunde aus, weil es im Salzburg sein Steinauer Vier nicht gab. "Was

Diefer Siftorie gufolge, icheint es in Schlefien immer brave Becher und trintbare Biere gegeben gu haben.

Nach solch edlem Stoff wollen wir uns einmal in unserem heimatlichen Beuthen umtun. Denn es ist Mai, die linden Lüfte sind erwacht und schaffen gewaltigen Durst, so daß einem "ein trunc von zweinzee slümden" genau so angenehm und befömmlich sein dürste, wie jenem mittelhochdeutsichen "Weinschwelg", dem ein namenloser Dichter ein unumgängliches Denkmal gesetzt hat. Wie das Glödlein von Junisfär läutet eben ein Mann die Straße entlang. Sein Rößlein sieht ein schwes gelbes Jak, und wer es noch nicht weiß, was es enthält, dem macht es der glodenweiß, was es enthalt, dem Macht es der gibaenschwingende Herr des Gefährtes mit eindring-licher Stimme flar. Er mahnt und rüttelt die durstigen Seelen mit dem Kuse "Einfach-bier" aus ihrer mailichen Lethargie auf.

sammlungen wurden 2193 Mark, sür die Kinderspeisungen 16749 Mark. Im überigeisungen 16749 Mark. Im übrigen ersolgte die Berteilung durch Unterstügung der Bedürstigen mit Barbeträgen, Lebensmitteln, Warenbonds und durch die Volksspeisung. Der Mäggistrat spricht allen Spendern und allen, die im Intereste der Winterhisse tätig waren, seinen Dank auß.

\* Ratholisher Deutscher Franenbund. Um Montag sinder um 16 Uhr im Münzersal, Saus Oberschlesien, eine Mütterfeier mit Ansprache und gesanglichen Darbietungen statt.

Ansprache und gesanglichen Darbietungen ftatt.
\* Feier im Jugendheim. Nachdem die nationalspialistische Jugend das Seim an der Fröbelstraße übernommen hat, findet dort am Sountag um 11 Uhr die Einweihungsfeier statt.

Jedoch, eine richtige Bierreise beginnt man nicht auf der Straße. Das wäre wenig gemütlich und siele auf. Und eine richtige Bierreise, eine mannhaste "Jahrt inz Blaue" macht man nicht alleine. Da muß man schon wen mitnehmen. An wen sollte man sonst, wenn das Stadium hemmungsloser Gespräch geeit angebrochen ist, seine mehr oder weniger geistvollen Worte richten? Wem soll man seine Lieder weihen? Also, man suche sich einen Freund. Man sindet solche überoll, wenn man die Aureauna zu überall, wenn man die Anregung zu

#### einer fenchtfröhlichen Bierfahrt

gibt und ben anderen bagu einlädt.

gibt und den anderen dazu einlädt.

Am Bahnhof traf ich Hips, ein bemooftes Haupt, das 36 erfolglose juristische Semester bedrücken. Aber sein Bierherz war jung geblieben. Auf in den Kampf" sang ich ihm entgegen. "Gemacht, Torero!" sagte er, worauf undere Bierstudien anhuben. Bebor wir uns nun in die verschiedenen Biere hineinschlürsen, muß am Kande bemerkt werden, daß Fren eine menschliche Unzulänglicheit ist. Es könnte also vorkommen, daß im Drange beschaulicher Trinfung die eine oder andere Gaststätte, das eine oder andere Bier hier nicht vermeldet wird. Dies hätte selbstredend keine persönlichen Sintergründe, sondern wäre allein durch die Tatsache menschsondern wäre allein durch die Tatsache mensch-licher Schwachheit zu erklären. Denn Hips und ich haben uns nach Kräften und nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, sämtliche in unserer Stadt laufenden Biere zu "erfassen". Dies buchstäblich und mit berartig wiffenichafticher Gründlichkeit, daß uns bie

#### Notwendigfeit eines längeren Sanatoriums-Anfenthalts

freisärztlicherfeits bescheinigt murbe.

Ich gebrauchte eben bas Bort "wissen = schaftlich". Mit diesem Begriff ist ber einer gewissen Shstematit unauflöslich verbunden. Und jo gingen wir Bierreisenden durchaus instematisch vor, indem wir uns zunächst mit den "echten" Bieren überaus liebevoll und eingehend beschäftig-ten. Bei Freund Grusche in der Bahnhof-straße blühte uns das erste Glas Kikling entgegen, das dermaßen mundete, daß wir bei bem munteren Schulz auf ber Gomnafialitraße bie eben geschlossene Freundschaft mit dem Riklingstoff besessigten und vertiesten. Es sist sich vortresslich an blankgescheuerten Eichentischen vor vollen Deckelschoppen. Rur kommt man leicht dazu, kleben zu bleiben. Diese blibartige Erkenntnis hewva uns, ein paar Häuser weiterzugehen. Herr Koller stand behäbig vor seinem Sandlerbrän auf der Bahnhosstraße und begrüßte uns mit basuwarischem Handebruck. "Hundert Jahre Sandlerbräu" besagt genug für die Güte dieses Kulmbacher Tropfens. Gerade wollten wir mit Faust zum Augenblicke sagen:

#### "Berweile doch, du bift fo ichon",

als uns das unbezwingliche Kflichtgefühl zu weiteren Taten sortriß. Es lockte uns das ärztlich empsahlene Erste Kulmbacher bei M. Schneisder Multich) auf der Dhugosstraße. Man nuß ja auch hin und wieder etwas sür seine Gesundheit inn. Und solche Medizin läßt man sich gerne gesallen. Da man mittlerweile an die Biere, die innerhalb der weiß-blauen Grenzbsähle wachsen, gewohnt mar, ließ es sich nicht vermeiben, auch gewohnt war, ließ es fich nicht vermeiben, auch bem Siechenspezialausichant (Rifijch)

trittebejuch abzustatten, worauf mit zwingender Logif erfolgen mußte, sich bei Rnote mit Baulaner, bei Juschnft mit Tucher und bei Raifer (Reichshallen) mit Lömenbräu zu leten. Das bei Kaifer ber Wissenichaft halber auch noch ein echtes Biliner ben Beg aller Flus-

# enkt an die "Stiftung für Opfer der Arbeit".

Einzahlungen an Reichseredit-Befellschaft A.=G., Berlin W. 8, Behren= straße 21/22, sowie auf deren Reichsbankgirokonto und deren Doffchedfonto Berlin 120 unter Angabe der Kontobezeichnung,, Stiftung für Opfer der Arbeit".

figfeit ging, ift bei jo ernfter Bierforscherratigfeit elbswertfändlich. "Laß dir raten, trinke Spaten", lio ließ sich in einer Atempanse mein Frennd und also bes sich in einer Arenipalie mein Jeraid und Trinkgenosse Fips vernehmen. Um diesen freund-lichen Rat zu besolgen, gab es in der großen Bierstadt Beuthen verschiedene Möglichkeiten. Denn dieser Spaten-Tankstellen gibt es viele: Reichsbahnhof, Europahof, Café Hin-denburg, Wiener Café, Schübenhaus, Stadtkeller, Skrochs Hotel.

Rach biefer beichaulichen Betätigung blieb bem Berichterstatter und seinem Begleiter nichts anderes übrig, als seelische wie

#### förperliche Entipannung im "Bettgehäuse",

wie biesen gesundmachenden Erholungsaufenthalt Wilhelm Bufch nennt, zu suchen, um sich bort ichlasenderweise von der ersten Wanderung durch die Ströme der "echten" Biere zu erholen und die Ströme der "echten" Biere zu erholen und sich auf weniger hochprozentige Flüssseiten pflichtschuldigst vorzubereiten. In dieser gernh-sanien Wäleinnacht spannte der Geist weit seine Flügel aus und flog in ein kleines, malerisches Landstädtchen, das, unweit der Grenze, an dem Flüsschen Weide liegt. Es heißt Ramslau und besitt außer dem wehrhaft-wuchtigen Krakoner Tor eine Brauerei, die nicht nur im deutschen Osten, sondern — früher — bis in unsere verlo-Often, jondern — truber — dis in ingere bernberenen Kolonien hinein bekannt war. Im Tranne raunte es mir, die ichlanke, in neuem Frühlingsgrün prangende Bappel vor dem Landhause der Happel vor dem Landhause der Happel vor dem Landhause der Kanslauer Biere." "Bo?" fragte meine verslogene Traumsele? "Bor allem," war die liebenswürdige Antwort, "läust dieser bekannte Stoff (Nififch) würdige Untwort,

## Wie soll ich mich verhalten?

#### Darf ich die Briefe meines Mannes öffnen?

Frage Frau S. R. (Gleiwit): 3ch bin im vierten Jahre verheiratet und habe bisher feinen Unlag gehabt, mich um die Post meines Mannes ju fummern, fo bag bie Briefe ftets bon ihm felbft geöffnet worden find. Geit einiger Beit habe ich, mehr zufällig als gewollt, gelegentlich an meinen Chegatten gerichtete Post geöffnet, womit er fich aber zu meiner großen Ueberrafdung durchaus nicht einverstanden erklaren nicht angerührt, und jest verlest du das "Brief-geheimnis". Bin ich tatsächlich nicht befugt, meines Gatten Briefe gu öffnen, ober gibt mir bie Ghe nicht ohne weiteres eine Art Chevertrag, burch ben ich die Briefe meines Gatten ebenfo öffnen fann wie er die meinigen?

Unfere Antwort: Ihr Gatte, gnädige Frau, icheint die Sache weniger juriftijch als moralijch au nehmen und hat offenbar gur Zeit fein gang an nehmen und hat oppendar zur Zeit tein ganz reines Chegewissen; denn wenn aus Gewohnheit vier Jahre lang ein "Briefgeheimnis" in Ihrer Ehe nicht bestanden hat, so missen doch "triftige Gründe" vorliegen, daß sich dieser geordnete Zu-stand plöglich ändert. Das Strafgesehbuch stellt sest, daß auch unter Chegatten ein Bries-geheim nis besteht, d. h., daß der Ehegatte, der widerrechtlich einen an den Chepartner gerichteten Brief öffnet, sich der Verletzung des Briefgeheim= niffes schuldig macht und dafür entweder mit einer Geldstrafe oder mit einer Gesängnisstrase bis zu drei Monaten bestraft werden fann. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn die beiden Ehepartner die ausdrückliche Bereinbarung miteinander getroffen haben, daß der eine ohne weiteres die Briefichaften des anderen öffnen und dabon Renntnis nehmen darf, eine Generalvoll-macht, die sich faum viele Gheleute einander erteilen werben. Wo diese ausdrückliche Ermächtigung fehlt, ist das Erbrechen der Briefe genau jo ftra f bar wie das Deffnen von Briefschaften, die an fremde Personen gerichtet sind. Die Pribatklage und Strafversolgung kann aber steis nur der Adressal, nicht etwa der Briefaber einleiten lassen. Ihre wahre Briefaber einleiten lassen. Ihre dem Adressal der wissen wolken, wie ein Wann sie aber wissenen, dann kann obendrein auch die widerrechtliche Deffnung des Briefes ein und ziellrechtlich vorgegangen werden. Wird von die unkändige Art" aus so einer Sachet, so und ziellrechtlich vorgegangen werden. Wird von die unkändige Art" aus so einer Sachet, so und ziellrechtlich vorgegangen werden. Wird von die neinen wir Ihnen wur sagen: Indem er das wielle geriften der Undeben des Unglieds. batklage und Strafversolgung kann aber stets nur der Adressa, nicht etwa der Brief-absender einleiten lassen. Ist dem Adressaten durch die widerrechtliche Deffnung des Brieses ein

Strasversolgung wegen Unterfclagung möglich. Wenig bekannt ist auch, daß der Inhalt widerrechtlich geöffneter Briefschaften von dem Schuldigen nicht zu seinem Borteil ausgesich lachtet werden darf. Bei einem Scheisbungsberfahren könnte der Chepartner das Material eines erbrochenen Briefes zu seinen Gunften nicht verwerten.

#### Der Autounfall

Frage Karl E. (Rattowig): 3m borigen durchaus nicht einverstanden erklären Sommer verlobte ich mich mit einem hübschen sagt: Jahrelang hast du meine Bost jungen Mädchen. Ihre Eltern luden mich zu einer Autoreise nach Gudtirol ein. bor Bogen hatten wir einen Zusammenftog, wobei meine Braut burch bie Windschutscheibe flog. Sie war febr zerschwitten im Gesicht und hat nun, tropbem fie gur Nachforreftur gu ben beften Aerzten geschickt wurde, hagliche Narben auf ber linken Wangen- und Stirnseite. Nach langer lleberlegung fam ich zu ber Ueberzengung, daß ich mit einer so entstellten Frau mich nicht zeigen kann. Außerdem ging der Wagen, der ihr Eigentum war und den sie mit in die Ehe bringen sollte, vollständig zu Bruch. Ich brauche aber für meinen Beruf dringend einen Wagen. Eine Mitteilung an die Eltern, daß ich das Berlöbnis lieber lösen wollte, rief großes Erstaunen hervor. Wie kann ich mich am besten auf anftandige Urt aus der Sache gieben? Singuseben muß ich noch, daß ich selbst ben Bagen ftenerte.

Unsere Antwort: Sie sind ein feiner Kavalier! Man möchte Ihnen am liebsten den Kat geben, so schnell als möglich das Verlöbnis als gelöst zu betrachten, damit man Ihrer Braut den Herzen gratulieren kann, daß sie mit einem Manne von so vornehmer Gesinnung keine Ihe eingehen muß. Denn alles Gefühl, das Sie auf-zubringen in der Lage sind, vereinigt sich so auf Ihre werte Verson, daß für eine einigermaßen aute Ehe fast keine Aussichten sind. Wären die Eltern wie auch das Mädchen über Ihre mahre



weil das Waschen einfacher und billiger ist, nehmen wir

sondern vor allem, weil die Wäsche dann viel länger hält.

BURNUS ist ein organisches Einweichmittel. Infolge seines Gehaltes an Enzymen (Verdauungssäfte) löst es den Schmutz so vollkommen, dass Enzymen (Verdauungssäfte) löst es den Schmutz so vollkommen, dass Enzymen (Verdauungssäfte) löst es den Schmutz so vollkommen, dass Enzymen (Verdauungssäfte) löst es den Schmutz so vollkommen, dass ein Schmutz sit in einschlädlen auch Enzymen (Verdauungssäften ein Burnus der niemals die Wäschefaser angreifen. Burnus ist in einschlädigigen Geschäften erhältlich in Dosen zu 20 und 49 Rpf. Interessante Druckschriften über BURNUS kostenlos durch die August Jacobi A. G. Darmstadt schriften über BURNUS kostenlos durch die August Jacobi A. G. Darmstadt gigen Geschaffen ein annich in Dosen zu zu und 45 kpt. Interessante Druck-schriften über BURNUSkostenlos durch die August Jacobi A.G., Darmstadt

# Guie Wüsche — Guie Seife — Peka-Seife

besonders frisch bei Kania auf ber Gerichts-straße, weil bort

#### tüchtige Bergleute bei Tag- und Rachtichicht

dafür sorgen, daß die Bierzusührung keine Unterbrechung erleidet. And im Stadtkeller (Scheredik) sliegen die Quellen Namslauer Bieres recht munter, und sie werben zu Kaskaden und Fontänen, wenn dort, tief unter dem hohen Magi-strat, iene beliebten Bockbierfeiern steigen. Nicht 3u bergessen ist auch das etwas abgelegene und beshalb für heimliche Zecher ideal geeignete "Namslauer Braustübl" in ber Lange Straße."

Rach nervenstärkendem Schlafe kommt immer Nach nervenstärkendem Schlafe kommt immer die Stunde, wo sich der deutsche Mann nach einem Frühtrunk umsieht. Wo nimmt man diesen im Lenze am besten ein? Nweiselloß doch an ivolchen Stätten, an denen sich Malz- und Hopfenwürze mit einem Stück Natur harwonisch vereinigen. Also etwa auf der Terrasse der Schultzheiß Auch hat dort die schönen Bäume des Stadtparks zu Nachbarn und kann sich saft revieramäßig wohl sichlen. Man kann diesen, in Beuthen am meisten sließenden Stoff an etwa hundert anderen Sttellen trinken, die alle aufzuzählen der Chronist sich ersparen möchte. Aber da wir uns doch gerabe an der sen, die alle aufzuählen der Chronift sich ersparen möchte. Aber da wir uns doch gerabe an der Promenade besimden und uns die Frühlingsluft wohlig umschweichelt, wollen wir unseren Weg sorieten und dem Promenade besinden noch uns die Frühlingsluft wohlig umschweichelt, wollen wir unseren Weg sorieten und dem Promenade nrestaurant einen kurzen Besuch abstatten, um in dem schwen Garten einen Schoppen En gelhardt zu genehmigen. Auch ein Scobelbier bei Weigt ist nicht zu verachten. Wer aber nicht so weit wondern will, kann sich diesen Genuß auch im Boulebard-Büsett, in der "Elode" (Smictana), im "Alkazar" (Roch), bei Woltalla und Sowada verschaffen. — Ungefähr dort, wo die Ludendorfsstraße innvoll in die Industriesftraße übergeht, steht das Evantischlichen Zweden dient. Denn im "Volksheim" vereinigt man sich ohne Unterschied des Bekenntinisses recht gerne zu fröhlicher Taselrunde bei wohlschmedendem Kußbaumbier, etwas sum-

Nun drängt es ben Bierplauderer, etwas fummarisch zu werben. Die Fille der Getränke zwingt ihn dazu. Erop der vielen hier beschriebe-nen Feuchtigkeit muß der Bericht nun etwas troden werben.

#### Ber gahlt die Biere, nennt die Namen?

Viele Biertrinker von Auf und Kenntnis schwören auf das süffige Weberbauer-Bier, von dem im Bürgerhof (vormals Weihenstehden) und bei Janik (Eräupnerstraße) beträchtliche Mengen vertigt werden. Andere schakten diesen Stoff dem Kipkebier, das man wohlgepflegt im Café Juscahf, im Europahof und bei Stobolka verschen, gleich. So sind eben die Seschmäder verschieden. Haase Spind eben die Seschmäder verschieden. Haafe Spezial trinkt man bei Barth auf der Arakauer Straße, Grenzquell-Bilsner im Europahof und Wiener Casé, Gottesberger Viljner dei Schubert (Mende), Gorkauer im Bahnhof. Bon den Saison-bieren wie Maibock, Ofterbock, Animator, Salvator wollen wir gar nicht reden. Die "Berliener Weißer", das "Fraeßer" und "Kösteristen Salvator wollen des Gambrinus. Kur noch ein vaar Merkwürdigkeiten seien hervorgehoßen: im Märzichenken die Kißlinglokale "Gefrorenes" der sehr geschätzt wird. Eine zweite Merkwürdig, ber sehr geschätzt wird. Eine zweite Merkwürdig-keit ist diese, daß jenes Bier, das als Inbegriff beutscher Onalitätsdiere im Ausland (vornehm-lich Amerika) ailt, keine rechte Heimstätte in Beu-then gefunden hat. Und doch steht Beuthen als Bierstadt mit an erster Stelle. Diesen Beweis boffen wir geliesert zu haben "in Keisschrift auf sechs Ziegelstein".

Dr. Zehme,

#### Beistretfcam

\* Rampfbund für ben gewerblichen Mittelftanb. lung ab, in der der Kampfleiter Maleika über Zwed und Ziele des Kampfbundes sprach und die Anwesenden zum Beitritt in die Bewe-gung aufforderte. Die Wehrzahl der Anwesenden trat dem Kampfbund sofort bei.

\* Gleichichaltung ber Bader-Junung. Bu bem 3wede der Gleichschaltung hielt die Bäcerinnung im Hotel Meyer eine Generalversammlung ab. im Hotel Weizer eine Generalversammlung ab. Zum Oberneister wurde Bäckermeister Pietz fagenählt. 2. Vorsitzender wurde Duchali, 1. Schriftsübrer Spetz. Schriftsübrer Otto Pauluschte, Kassierer Riesisto, Krüfungsmeister wurde Bauluschte, stellv. Früfungsmeister Biora. Altgesellen: Breitkopf und Gräupner. Beisiger: Mandolla, Czichorowsti und Rzepka.

## hindenburg

\* Silberhochzeit. Das Fest der Silbernen Hochzeit seiern heute die Fabrikarbeiter Emanuel und Rosalie Scholtyssesschen Ghelente, Guidostraße 48 und am 21. Mai die Anschläger Iohann und Berta Pawlisschen Ghelente, Pochhammerstraße 5.

\* Hohes Alter. Seinen 80. Geburtstag kann am Mittwoch ber pens. Werkmeister Johann Siegmund, Aronprinzenstraße 375, begehen.

\* Strafensperrung. Wegen ber umfangreichen Kanalbauarbeiten des Südsammler-Schlußstüdes wird ab Mittwoch bis auf weiteres die Dorotheenstraße von der Körnerstraße ab für jeglichen Fahrberkehr gesperrt. Die Umleitung ersolgt über die Körner-, Belsen-

\* Festschung des Saushaltsplanes. Die nächste Sigung ber Stadtverorbneten. perfammlung findet am Mittwoch. 16 Uhr,

# Baterländische Kundgebung der Beuthener Deutschnationalen Front

Rach bem fturumichen Beifall, ber bem Rebner für jeine mannhaften Worte gezollt wurde, dankte ber Ortsgruppenführer noch besonders und mahnte zur Pflichterfüllung. Frl. Marquardt trug mit begeisternden Worten das vaterländische Ge-bicht "Sei ftolz, daß Du ein Deutscher bisse vor.

darauf hin, daß Du ein Deutscher bist" bor.

Dann sprach Dr. Aleiner, MdR. Er wies darauf hin, daß Deutschland einen gewaltigen Geftaltungswandel erlebe, an dessen Gende die Freiheit des Vaterlandes stehen werde. Bir haben die Araft, troh der schwenzen, außenspolitischen Lage durchzukommen. Hogenberg hose die Rettung Deutschlands unter Hillers Führung. Wir vollen in dem Bewußt-spilltung best daterländischen Abends Hillers Führung. Wir vollen in dem Bewußt-spilltung der deutschlands unter Hillers Führung. Wir vollen in dem Bewußt-spilltung der Arbeitung Deutschlands unter Hillers best deterländischen Abends bildeten unterhaltende Darbietungen der Fungsber der britte Aft des deutschen Schauspiels, der Ausschlands Deutschland zu nach den gruppe. Rach dem Hauptvortrage wurde das Deutschland landlied gesungen.

Benthen, 18. Mai.

Die Deutschnationale Front des Vaterlandes arbeiten. Die Deutschnationalen bestädt- und Landfreises veranstaltete am Sonnadend abend im Konzerthaus eine Vaterlän- dischen der Note der Under Kontonschaften Verlagen, die überaus zahlreich thesend war. Der Ortsgruppenssihrer, Bergdirekt besicht war. Der Ortsgruppenssihrer, Bergdirekt bestehrt Schlegel, begrübet und mahnte, in Treue zum Baterlande zu stehen. Dann sprach der Vortämpser des Orithen Reiches, Jürgen von Kampier des Orithen Reiches, Jürgen von Kampier des Orithen Keiches, Jürgen von Kampier sprach im Haben der Korne sollte geschlossen. Die Vernbe sollte geschlossen. Die Grube sollte geschlossen. Die der und haben der Korne sollte der Kenntssien der Kenntssien der Kampier zur Kallender von Kampier sprach der Kenntssien der Kenntssien der Kenntssien der Kenntssien der Korne der K

#### bas Preugentum jum Allgemeingut bes beutichen Bolfes geworben fei,

und daß die deutsche Jugend zur Wehrhaftigkeit erzogen und in den deutschen Schulen wieder

# Dreifaches Jubiläum im IB. Borwärts Gleiwitz

(Gigener Bericht)

Gleiwis, 13. Mai

Der Turnverein Borwärts Gleiwis begeht am Sonnabend und Sonntag sein
55 jähriges Bestehen, das 30 jährige
Bestehen seiner Vorturnerschaft und
Spielabteilung und das 25 jährige Bestehen seiner Fechteben, das 30 jährige Bestehen seiner Fechteben seiner Fechteben schaftellung. Die Veranstallungen begannen am Sonnabend mit einem
Begrüßungen beröhietungen der 1. Vorligende,
Bilbhauer Heinz Auf die neue Zeit in
Deutschland hinwies und betonte, daß die neue
Regierung neben der brannen Armee der
So. und SU. und der granen Armee des Stahlhelms
auch die weiße Armee der Turnerschaft
hinter sich habe,
um den Ein marsch in das Dritte Keich in
vollziehen. In vorbiblicher Beise sei die Turnerichaft stets sür die nationalen Ziele
Deutschlands eingetreten. Ein "Gut-Seil"
Deutschlands eingetreten. Ein "Gut-Seil"

um den Einmarsch in das Dritte Reich zu Um Sonntag sinden während des ganzen vollziehen. In vordildlicher Weise sei die Turnerichaft stets sür die nationalen Ziele Tages im Garten des Schüzenhauses Veranschaft stets sür die nationalen Ziele Turngaues und im Soal ein Wettschten Deutschland, den Reichspräsidenten und Reichstanzler Abolf Hitler beschlichen die Anschaften Deutschen Turnfreises in Florett Arickstanzler Abolf Hitler beschlichen die Anschaften des Zweiten Deutschen Turnfreises in Florett und Säbel statt. Um Rachmittag veranstalter sprache, der das Deutschlandlied und das die SU-Kapelle ein Konzert, während dessen Dorstenk von der den Verschland sieden.

# Gtaatsbeihilfe für Landtreis Ratibor gefordert

(Gigener Bericht)

Ratibor, 13. Mai.

Der Kreisausschuß und die Etats-kommission des Landkreises Ratibor haben den von Landrat Dr. Schmidt vorhereiteten Etat in zwei ganztägigen Verhandlungen eingehend durchberaten und beichlossen, ihn mit einer Reihe von Abänderungen für den am 24. Mai in Aussicht genommenen Kreistag zur Berabschiedung zu empsehlen. Der Stat schließt mit einer Gesantausgabe von 2 095 000 Mark ab, wovon 105 895,02 Mark auf die allgemeine Berwaltung, 186 064,18 Mark auf die Bauverwaltung, 1603 881 auf die Bauderwaltung, 1603 881 auf die Bohlherwaltung, 1603 881 auf die Bohlherwaltung, 1603 881 auf die Bohlhetrag von 370 000 Mark foll nach § 39 des Preufahrspflege, 192 161,43 Mark auf die
Hischen Ausführungsgesetzt 391 der Eichen Ausgleichsstod zu
die Landwirtschaft auf die Landwirtschaft die Chittende Staatsbeihilfe ausgeglichen
Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß etwa

breiviertel ber Gesamtausgaben auf bie Bohlfahrtsbflege entfallen.

was wiederum auf die hohe Erwerbslosen-ziffer im Landfreise zurückzusühren ist. Diesen Ausgaben von insgesamt 2095 000 Mark stehen als Ginnahmen 1 785 000 Mark gegenüber, wobei wie bisher 90 Prozent Zuichläge zu den Real-fteuern und 30 Prozent Zuichläge zu den Reichseinkommen und Körperichafts.

in der Aula der Szczeponik-Mittelschule statt. Die Tagesordnung sieht neben der Ginführung bon Stadtberordneten Fest senng bes Haushaltsplanes für 1933, Beschlufgassung er zu erhebenben Steuerzuschläge, Wahlen zu

\* MGB. "Liebertasel". Zur Pflege der schönen Bolkslieder veranstaltet der MGB. "Liedertasel" unter der Leitung von Franz Kalcinski, heute, 10,30 Uhr, im Stadlers Garten ein großes Maisingen. Die Rapelle der Königin-Luife-Grube,

Als Radiokäufer ... werden Sie von vielen Radiogeschäften umworben. Wir aber bieten Ihnen gern den Beweis, daß wir an der Spitze aller Bewerber liegen. Auf unserer ständigen Ausstellung hören Sie die neuesten Modelle. Unser Kundendienst und unser bequemes Teilzahlungssystem werden Ihnen den Kauf zu einer besonderen Freude gestalten. Bitte, besuchen Sie uns und urteilen Sie dann selbst.



## Nationalfozialistisches Araftfahrertreffen in Oppeln

Um Sonntag, dem 14. Mai, findet in Oppeln eine Auffahrt der gesamten nationaljozialistischen Kraftfahrer Ober-ichlesiens statt. Neben ber gesamten Ober-ichlesischen Motor-SU, haben die Mitglieder des NSAR. aus allen Teilen Oberschlesiens ihre Meldung abgegeben, sodaß diese Auffahrt eine gewaltige Anndgebung für das nationale Kraftfahrwesen werden wird. Un der Stern-fahrt des NSKR. nach Oppeln können sich alle nationalgesinnten Araftfahrer beteiligen, auch wenn fie noch nicht Mitglied des Nationalsozialistischen Kraftsahrkorps sind. Alle Teilnehmer müssen früh 9 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf dem Exerzierplat eintreffen. Für Drientierung innerhalb der Stadt Oppeln wird Sorge getragen. Um 9,45 Uhr findet, nicht wie duerst vorgesehen, auf dem Straßburger Blat, sondern auf dem Oppelner Exergierplat Felbgottesbienft für beide Konfessionen statt. Anschließend werden die Führer zu der Motor-SA. und zu dem NSKR. sprechen. Die Motor-Su. macht anschließend einen Bropagandamarich burch die Stadt. Während des Mittageffens, das aus Feldküchen verteilt wird, ipielt die Standartenkapelle 63. Um Nachmittag führt die Oberschlesische Motor-SA. ein Muster-exerzieren vor. Den Abschluß bildet eine gemeinsame Propagandafahrt burch die Stadt. Am Abend spielt die Standartenkapelle. bon 20 bis 22 Uhr in Forms Garten. Im großen Saal von Forms Hotel findet ein Deut-ich er Abend mit deutschem Tang statt, zu bem alle nationalgefinnten Kreise herzlich eingeladen werden. Nationale Kraftfahrer Oberschlefiens, beteiligt euch an der Auffahrt, sodaß sie zu einer machtvollen Werbung für das nationale Kraft-

unter Kapellmeister Zok, berschönt die Veransstaltung durch ein außermähltes Programm.

\* MGB. Sängertreu. Der MGB. unternimmt am Sonntag einen Aussslug nach Zernik. Trefspunkt 13,30 Uhr am Kamillianer Plah.

#### Ratibor

\* Beleidigung des Reichskanzlers. Zur Un-zeige gebracht murden wegen Beleidigung des Reichskanzlers Udolf Sitler der Büro-angestellte Paul Behr und der Arbeiter Franz

Konieczny.

\* Ausban von Luftschutzkellern. Bon Mit-\* Ausban von Luftschuzkellern. Bon Mitsgliedern des Luftschuzh keirats wurde bereits eine Unzahl Rellerräume besichtigt, die von den Hausbesigern als Luftschuzheller in Vorschlag gebracht worden waren. Die Kommission unter Leitung des Polizeidirektors Hühne konnte feststellen, daß in den Häusern der Ratiborer Wohnungsfürsorge Braus. Ede Zwingerstraße von den Erbauern den Richtslinien des zivilen Lustschuzh ges bereits Rechnung getragen murde. Rechnung getragen wurde.

#### leobs chütz

\* Gleichschaltung im Raufmännischen Berein, In ber außerordentlichen Generalberjam m-lung wurde die Gleichschaltung burchgeführt, derzusplige es nunmehr nur noch eine n rauf m. Verein in der Stadt geben wird. Die Vorstandswehl ergad folgendes Bild: 1. Vor-sitzender Spediteur Przem ef. 2. Vorsitzender Prokurist Anabe (Leiter der Kampfgemeinschaft des gewerblichen Mittelskandes), Schriftsührer Baufmann Hein und Kassierer Paul Enilka. \* Gleichschung der Landwirtschaftlichen Berniskkände

Berufsstände. In Vorbesprechung mit dem Führer des oberschlefischen Junglanb bundes hatten sich die Vorstände des Kreis-Junglandbunbes und ber Jungbauern-ichaft babin geeinigt, zweds Gleich daltung ichaft bahin geeinigt, zwecks Gleichschaltung beider Bereinigungen in einer berufsständischen Einheitsdrag nischer die Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung einzuladen. Im Namen des Staatskommissas der Landwirtschaftskammer Oberschlessen demerkte Dr. Duckart, daß es der Bunsch und Bille des Staatskommissas sei, daß die Gleichschaftlichen ung der bisher getrennten landwirtschaftlichen Verufsstände reibungslos gelinge. Den Vorstand bilden der Vorsigende der bisherigen Jungbauernichaft. Kelbier. Banowik. Bogt. Leobschüße. bilben ber Vorsitzende der bisherigen Jungbauernichaft, Felbier, Wanowitz, Vogt, Leobschütz, vom Junglandbund und Versicherungsinspektor Muttke vom Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler. Jungbauernschaft und Junglandbund verschmelzen zu einer bezrufsständischen Einheit, während sich die ehemaligen Landwirtschaftsschüler korporationanschließen, um die traditionelle schulische kameradschaftliche Verbundenheit nicht zu stören.

## Min moised does Monthus?

Während im schlesischen Flacklande nur geringsügige Schauer auftraten, kam es gestern im Borgebirge, insbesondere in der Grafschaft Glatz, erneut zu nennenswerten Riederschlägen; Bad Landeck melbet 22 Millimeter Regen. Im größten Teile Oberschlestens, mit Ausnahme des Neißegebiets, war es sogar vorwiegend troden. Bir verbleischen Berteilens war es sogar vorwiegend troden. Bir verbleischen Berteilens war es sogar vorwiegend troden. ben zunächst im Bereiche ber über Standinabien sübwärts abfließenden Kaltluft und haben daher bei wechselnber Bewölkung noch kühles Wetter mit Schauerniederschlägen zu erwarten.

#### Ausfichten für Oberichlefien

Frifder Nordweft, wechselnde, meift ftartere Bemölfung einzelne Schaner, noch fühl.

# Mosin van Pountory?

#### Beuthen

Kammerlichtspiele: "Der große Bluff". Deli-Theater: "Was Frauen träumen". Capitol: "Der Gänger von Gevilla", ein Friß-Lang-Großfilm "M".

Schauburg: "Der Rebell". Thalia-Theater: "Morin macht fein Glüch". Balaft-Theater: "Der schönste Mann im Staate",

"Der Schlemihl". Maldichloß Dombrowa: Waldkonzert. Kreisschiente: Waldkonzert. Miener Café: Kabarett, ab 4 Uhr mit Tanz. Café Juszzyk: 5-Uhr-Tee. Kromeinden-Restaurant: 5-Uhr-Tee, abends Tanz. Weigt: 5-Uhr-Tee, abends Tanz. Konzerthausgarten: Freilustdiele, nachmittags und abends Tang. Saus: 1. großes Gartentongert, abends

Tang.
Ghilgenhaus: Militärkonzert, abends Tang.
Weberbauer, Gräupnerstraße: Unterhaltungs- und

Tanzmust.

Aestaurant Kaiserkrone: Hendebred-Feier.

16 Uhr: Beuthen 09 — SB. Miechowitz (Schlußspiel um die Potalmeisterschaft des Gaues Beuthen,

ogspiel). 16 Uhr: Polizei Beuthen — Ruch Bismarchütte. Handballfreundschaftsspiel, Sportplag in der neuer

9 Uhr: Blau-Gelb Beuthen — Blau-Gelb Oppeln. Oberschlesische Tennismeisterschaft, Blau-Gelb-Plätze.

Sountagsdienst für Aerzte. Dr. Brehmer, Ka-Hdestr. 1, Tel. Ar. 3627, Dr. Fraenkel, Ming, Soch-haus, Tel. Kr. 3178, Dr. Gorzawsty, Reichspräsi-denten-Plah Ar. 13, Tel. Ar. 2606, Dr. Harbolla, Gräupnerstraße 10, Tel. Ar. 3665, Dr. Nothmann, Onngositraße 40a, Tel. Ar. 4772.

Conntagsdienft für Apotheten und Rachtbien bis Freitag: Kronen-Apothete, Kaiser-Franz-Joseph-Plag Nr. 6, Tel. Nr. 3273, Marien-Apothete, Gr. Alotmigaitraße 45, Ede Gräupnerstr., Tel. Nr. 4713. Glüdauf-Apothete, Kludowigerstr., Ede Krafauer Graße, Tel. Nr. 4296.

Straße, Sel. Ar. 4296.

Sonntagsdienst für Sebammen: Fran Schatton, Scharlener Str. 80; Fran Dej, Siemianowiger Str. 14; Fran Nował, Friedrichsstraße 28; Fran Bartfe, Fiederer Straße 27, Sel. Ar. 4298; Fran Sartfe, Fiederer Straße 27, Sel. Ar. 4298; Fran Sachen, Kl. Blottnigastraße Ar. 7, Sel. Ar. 2938; Fran Schuttungastraße Ar. 7, Sel. Ar. 3794; Fran Schutta, Gr. Dombrowkastraße 10.

#### Gleiwitz

Evangelische Kirche: 20 Uhr Geiftliche Musit. Flughafen: Legter Tag der Ausstellung; Besichtistung der G 38 und He 70; Rundflüge, auch mit der "Kindermöve". Saus Oberichlefien: Rabarett und Kongert.

Theatercafe: Konzert und Zanz.
Schweizerei: Konzert und Tanz.
Schützenfaus: Weite Turnen des Oberschlessischen Turngaues; Weitfechten; 15,30 Uhr Konzert der SU.-Kapelle und Turne und Kechtvorführungen.

15,30 Uhr Jahnsportplag Potalendspiel zwischen Borwärts-Kasensport und BfB. A.

16 Uhr in Sosniga Kreundschstspiel zwischen Germania B und Deichsel Jindenburg; auf dem BfR.Viel KFP B gegen Schomberg B. Plat BfR. B gegen Schomberg B.

Aeratlicher Dienst: Dr. Draub, Wilhelmitr. 34, Tel. 5083 und Dr. Ludnowfin, Rlofterstraße 4, Tel. 3712.

Apothefendienst: Central-Apothefe, Wilhelm-traße 34, Tel. 2345; Kloster-Apothefe, Fleischmarkt, Tel. 2721; Stephan-Apothefe, Gneisenaustr. 37, Tel. 4244 und Engel-Apothefe, Gosnika, Tel. 2314; fämtlich zugleich Rachtdienft in der tommenden Boche

#### Hindenburg

Abmiralspalast: Im Café und Brauftubl Saus Metropol: Konzert und Kabarett.

Conntagsdienft der Apothefen: Abler- und Florian-Apothete. Zahorze: Engel-Apothete. Bistupig Borfigmert: Connen-Apothete. Rachtdienst dei fonmenden Bode: Marien- und Cfern-Apothete. Za-borde: Engel-Apothete. Biskupig - Borsig borze: Engel-Apotheke. werk: Sonnen-Apotheke.

#### Ratibor

Stadttheater-Lichtfpiele: "Gröfin Mariga". Central-Theater: "Schwarzhemden", "Das Erlebnis

Gloria-Balaft: "R. 1 greift ein", "Chauffeur Un-

Billa nova: "Großer Mai-Abend".

Sonntagsdienst der Apothefen: Som an Apo-thefe am Boltoplat, Bahnhofs-Apothefe am Bahn-hofsvorplat. Beide Apothefen haben auch Nacht-

#### Oppeln

Kammerlichtspiel-Theater: "Zwei gute Kameraben". Biaftenlichtspiel-Theater: "Seute fommts drauf an". Metropol-Theater: "Erste Liebe — 8 Mädels im

Exergierplat an der Malapaner Straße: Auffahrt 5 NS.-Araftfahrer-Korps.

Aeratliche Rothilfe: Dr. Brinniger, Sedan-ftraße 9, Fernruf 3105 und Dr. Schmidt, Helmut-Brüchner-Straße 28, Fernruf 3120.

### Oberschlesier, auf nach Alagenfurt

Alle Hemmungen für die Tagung find burch personliche Fühlungnahme des Reichsführers Dr. Steinacher an Drt und Stelle beseitigt. Das von der öfferreichischen Regierung verhängte Uniformberbot für die NSDAB. bleibt bestehen, unfere BDU.=Tracht fällt nicht unter bies Berbot. Run heißt es für die Oberschlesier, mit aller Kraft für die Tagung zu werben. Gerade Dberichlefien verdantt viel unferem neuen Reichsführer aus der Abstimmungszeit ber. Lagt ihn, den Kärtener Freiheitsfämpfer, nicht im Stich. Bir können durch reiche Beschidung ber Tagung ihm für das danken, was er in ichidialsichwerer Beit, ohne felbit hervorzutreten, in ftiller, unermüdlicher Arbeit, überall wo man seiner beburfte, für Bolt und Baterland gelei= ft et hat. Dasu fommt, daß Oberschlefien wohl ben bequemften und fürzesten Unmarich hat. Auf ins treudentiche Rarntener Land; in feiner füblichen Landichaftsschönheit übt es einen eigenen Banber aus. Beder, ber fann, follte mitfahren, die Rarntener empfangen den BDA. mit offenen Urmen! (Möglichft umgehende Untwort ermunicht an den Landesverband des BDA., Ratibor, Lange Straße 8 II., Fernsprecher 3080.)

Justizrat C. Menzen, Berlin.

# Festkonzert der Gänger-

Die Sängergemeinschaft Kattowis heging die Feier ihres zehnsährigen Bettehens mit einem Festonszert im Kattowischens mit einem Festonszert im Kattowischenschaftlichen Bortagsfolge trat der Chor vor das Kublisum. Den Abend erössete der Ehor wit dem stimmungsvoll gesungenen "Morgenlied" von V. Kieß. Es solgte E. Kiessigs "Mewelge", das in seiner vollendet schönen Darstellung eine hochbeachtliche Leistung wurde. Die Chorbearbeitung Fostomarh des "Fridericus Ker" von C. Loewe zeigte kleine Unebenheiten. Aus den Liedergruppen, die der Kleine Chor bot, gesiel am besten Sontrag vortresslich gelang. Hand im Tan", dessen Vortrag vortresslich gelang. Hauptwerte des Abends war die Chorballade "Hagen"; in

Zechnokratie. Bie amerikanische Techniker und Forscher sich die Uebe er wind ung der Maschinen.
herrschaft benken. Bon Ing. Ed. Pfeisser. (Franchschaft berken. Bon Ing. Ed. Pfeisser. (Franchschaft berlagshaudlung, Stuttgart. Preis kart. 1,60 Mark.) — Die Taksache, daß die Maschine heute mehr erzeugt, als die Menschen verbrauchen können, daß verbesierte Waschinen die Meusschen den arde it immer mehr entbehrlich machen, daß die Arbeits-losigkeite Waschinen die Weusschaft genarbeit immer mehr entbehrlich machen, daß die Arbeits-losigkeiten wirtschaftlicher Krisen, souden, daß die Arbeits-losigkeiten wirtschaftlicher Krisen, souden die zwangsläusige und unadwendbare Folge der sortschreitenden Technik ist, muß ganz neue Birtschaftssormen nach sich ziehen. Den Weg dieser Ideen von der Errechnung der Energiessektoren über die Verdrauchsarbeiten die zur Grundlegung einer neuen Wirtschaftssorm und Wirtschaftssethil umspannt der Begriff der Technok fratie. Als erste umscassende Beröffenklichung über die technische Weltsuchsaltsgüng gibt das Buch "Technokatie" ein Bild von den Tatsachen und der Ideenwelt der Technokatie, der Technofratie.

diesem breitangelegten Werk konnte der Gesamt-dor prächtige Stimmungsbilder zeichnen und seine Eignung für dramatische Stoffe bestens nachweisen. Der Dirigent, Symnasialmusiklehrer Kaul Rodewald, fonnte für seine Arbeit am deutschen Liede rauschenben Beifall ent-gegennehmen. In der reichen Liedersolge war dem Musikschaffen der Gegenwart, weniger Kaum gegeben worden; auch waren einige Chore bon Joh. Brahms zeitgemäß gewesen.

Soh. Brahms zeitgemäß gewesen.

Gine angenehme Abwechselung boten die ausgezeichneten Klaviervorträge der Berliner Kianisitin Maria Dombrowifth. Die Solistin ipielte sormvollendet die Kartita B-Dur von Bach, Beethovens Sonate As-Dur 110 und Schumanns "Kreisleriana". Die Künftlerin wurde mit Blumen und reichem Beizall geehrt. Unter dem zahlreichen Kublitum sah man u. a. den deutschen Generalkonsul Graf Adelmann, Konsul Dr. Du iring, Vizekonsul von Kessel, Dr. e. h. Ulik, Dr. van Husen, den Hührer deutschopderschlessischer Sängerverbände, Schulrat Reumann, sowis zahlreiche Träger besthekannter Namen. Ganz besonderen Dank verdient der hiesige Führer und unermüdliche Organisator des hiesige Führer und unermüdliche Organisator bes beutschen Männergesanges, Schulrat Dubet. L. Schwierholz.

#### 6 38 und He 70 in Gleiwik eingetroffen

Gleiwig, 13. Mai.

Sonnabend nachmittag trafen bas Groß. 2 Wochen in Berlin Ingreng G 38, das bor auf ben Ramen des Reichspräsidenten getauft murbe, und bas ich nellfte Fluggeng neuester Ronftruttion, Die Beinkelmaschine He 70, gemeinschaft Rattowik auf dem Flughafen in Gleiwig ein. Der Borfigende ber Gruppe Schlefien im Deutschen Luftsportverband, Landrat a. D. von Schellwit, begrüßte ben Flugfapitan Brauer. Der Führer der G 38 dankte für die Begrüßung und führte aus, daß junächst Bedenken bestanden hatten, die G 38 nach Oberichlesien gu bringen, weil man nicht geglaubt habe, bier einen vollwer = tigen Landungsplat vorzufinden. Er habe sich davon überzeugt, daß bas Rollfelb jich in ausgezeichneter Verfassung befinde und fehr gut angelegt fei. Anläglich ber Begrüßung murbe eine Rundfuntrepor. tage durchgeführt.

#### Groß Straflit

\* Reuer Rreistagsabgeordneter. Landwirt Abolf U am iet zieht als neues Mitglied an Stelle des ausgeschiedenen Kreistagsabgeordneten Rettors Rlimte in ben Rreistag ein.

\* 25jähriges Inbilaum des Filke-Gaus. (Gon VII Ratibor-Levbschütz im Schles. Sängerbund), der burch einen Sängertag in Katscher am 20. August festlich begangen werden soll, verspricht nach den Vorbereitungen eine Sängerkundgebung großen Stils im Grenzland zu werden. Eine Reihe von Ausschüffen wurde gebildet, denen die weitere Ausgestaltung und Vorbereitung des Festes obliegt.



Die neuen Reichsstatthalter

Dbere Reihe von links: Murr (Bürttemberg), Mutich mann (Sachjen), Bagner (Baben); untere Reihe von links: Loeper (Anhalt und Braunschweig), Sprenger (Beffen), Rober (Bremen und Oldenburg).

## Der richtige Beruf

Das Schlagwort "Freie Bahn bem Düchtigen" hat wahrscheinlich dahlreiche Denchen zu der Ueberlegung angeregt, ob fie den ihrer Tüchtigkeit angemessenen Posten erreicht haben, und fehr viele von ihnen werden diese Frage berneint haben. Damit ift natürlich noch nicht erwiesen, daß sie wirflich im Leben weiter gefommen waren als fie es find, wenn ihnen mehr Gelegenheit geboten worben ware, ihre Tähigkeiten zu entfalten.

Im volkswirtschaftlichen Interesse handelt es fich barum, ben gut Durchfcnittsbegab = en an den Plat zu bringen, wo er sich wohl fühlt und das Beste leiftet. Dieser Angelegenheit hat die Wiffenichaft schon seit längerer Zeit sich eifrig angenommen. Wie man bie Stoffe ber Produktion untersucht, bis man alle ihre Gigenchaften überschaut, und wie man alle Versahren erforscht, die bei irgendeinem Werkstoff angewandt werden können, jo nimmt man sich auch ben Menichen bor, ber bie Stoffe bearbeitet und die Verfahren anwendet. Ge fann nicht gleichgültig fein, ob ein Mann, der befonbers als Mechaniter geschickt ift, Pflasterarbeiten ausführt. Solchen Miggriffen vorzubeugen, bemitht man Berantwortlicher Redakteur: Dr. Frig Geifter, Bielifo.

fich mit Recht, und die Berufsberatung bat fich damit eine fehr bankbare Aufgabe geftellt.

Aber es icheint, dieser gute Gedauke mird bereits durch Uebertreibung entwertet. Von Jahr zu Jahr ist die Zahl der Stellen gewochsen, die sich mit diesen Dingen befassen. Dan wennt das did det den ische Behandlung des Menschen. Daneben gibt es noch personstigten Arbeitsumstände, Arbeitspädagogit um. stigsten Arbeitsumstände, Arbeitspädagogis um. Alle diese Anstalten haben die Kusasde, die menschliche Arbeitskraft in ihrer wirksastlichen Werwendung zu beeinflussen und ihre Eugiebigseit zu erhöhen. Wit anderen Voorten: eine intensive Bewirtschaftung des Menschen als Produktionsfaktor. Bas bleibt da vom Wenschen als Lebe wesen und übrig? Bird der Mensch, wenn er ein idealer Arvoluktionsfaktor geworden ist, glücklicher sein als iener, der darunter seibet, daß er nicht an den rechten Plak aeter leidet, daß er nicht an den rechten Plat ge-

Man sieht, diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Notwendig neben einer fachlichen Beratung ift vor allem, fich felbft tennen zu lernen, die eigene Begabung, Fähigkeiten und Neigungen, und besonders der fefte Wille, in dem einmal gewählten Beruf etwas Tüchtiges zu leisten.

Drud: Kirfch & Miller, Gp. ogr. odp., Beuthen DG.



BEUTHEN OS., Gleiwitzer Straße 8 - Fernspr. 3670 Weitere Verkaufsstellen: Gleiwitz, Wilhelmstr. 28, Hindenburg, Bahnhofstr. 3, Ratibor, Oderstr. 13, Oppeln, Ring 18

# Wandern = Reisen = vertetr

#### Deutscher, erwandere dir dein Vaterland!

"Erwandere bir bein Baterland", bas ist ber Leitgebanke, ber am Himmelfahrtstag bei 20 gro- jahrkarten mit 33 ein Drittel Prozent Fahrpreis-ben Kumdgebungen in fast allen beutschen Eauen zu Grunde liegt. Veranstaltet vom Reichs.

O Uhr (stühester Antritt der Reise!) bis 7. Juni; an Grunde liegt. Veranstaltet vom Reichs. Vannt; verband der deutschen Gebirgs. und Meichs. Vannt; verband der deutschen Gebirgs. und Munderer und Bandererinnen: In Sigmaringen die Schwaben, die Badischen und die Württembergischen Schwarzwaldvereine. In Warburg die Helsischen Beleichen Beiterrückschen Gebirgsvereine. Unf der Bisch der Aufachen bei Anderengesten Beischen Beleichen Beleichen Gebirgsvereine. Auch der Beischen Beleichen Beleichen Gebergsvereine. Unf der Bischen Beleichen Beleichen Beleichen Gebergsvereine. Auch der Beischen Beleichen Gebergsvereine Gebergsvere toppe die Schlesischen Sudetengebirgsvereine, auf bem Glager Schneeberg bie Glager Gebirgsbereine. Die Ortsgrubben ber Sauerlanbischen Gebirgsbereine, bes Riefengebirgsverbandes, bes Rennsteigvereins, bie Vereine bes Riesengebirges, der Saarwald und ber Verein linfer Riederrhein unternehmen Ginzelwanderungen, um für bie Schönheiten ber bent. ich en Heimat und bessen Größe zu werben. Der Zerm ar ind bessen Große zu werben. Der Zweichen Stern-wanderungen ist, die Menschen aus kleinlichem Denken herauszureißen und durch die Liebe zur berrlichen Natur zu einem Geschlecht herauzu-ziehen, das seste Burzeln in dem Boden der Heimat hat. Und wer mit hinauswandert, der wird auch bald Ehrfurcht vor der Herrlichkeit der Natur — vor den Tieren des Waldes, den Pflanzen und Blumen und all den Giprichtungen der Katur — vor den Tieren des Waldes, den Pflanzen und Blumen und all den Ginrichtungen der Wandervereine, wie Wegezeichen, Ruhebänken, Ouellen usw. haben, sie schützen und sieben Iernen. Auch diese Veranstaltungen am Himmelfahrtstage sollen der Wandersache neue Freunde gewinnen zum Kuhen jedes einzelnen und zum Segen für Voll und Vaterland.

Amtlicher Tafchenfahrplan ber Reichsbahnbirektionen Bres lau und Oppeln, gültig vom 15. Mai 1933, liegt bei allen Fahrfattenausgaben, Bahnhofsbuchhänd-lern und sonstigen Bertriebsstellen zum Preise von 60 Apf. zum Berkauf aus.

#### Pfingstrückfahrkarten gelten vom 1. - 7. Juni

Die Deutsche Reichsbahn gibt auch zu Pfing-ten wieder für alle Berbindungen Festtagsridgrenze wird aufgehoben.

#### Am 15. Mai: Start des "Fliegenden Hamburgers"

Um Montag, dem 15. Wai, pünktlich um Uhr und zwei Minuten, wird der neue Schnelltriebwagen der Reichsbahn, der "Fliegende Hahntele und bem Lehrter Bahnhof in Berlin seine fahrplanmäßigen Fahrten zwischen Berlin und Jamburg aufnehmen, und damit die schnellste Eisenbahnverbindung der damit die schillte Gisendahnverdinden, und damit die schon um 10,20 Uhr wird er in Helfte Eisendahnverdindung der Welt eröffnen. Schon um 10,20 Uhr wird er in Hamburg eintressen; er legt damit die 286,8 Kilometer lange Strecke in 2 Stunden 18 Minnten zurück und erzielt eine Reisegesch win bigkeit dam erzielt eine Reisegesch win bigkeit dam genem 15,16, an Berlin Lehrter Bahnhof 17,36) benötigt er zwei Minuten mehr. Auch die übrigen zwischen Hamburg und Berlin versehrenden Schnellzüge werden wesentlich beschlennigt. Hir die FD-Züge wurden zwei neue Vier-Zylinder-Heihandschappenden Berlin und Hamburg erhalten als erstes beutsche Bampszugvaar eine Keisegeschwindigkeit von iber 100 Std./km: ab Berlin Lehrter Bahnhof 18,05, an Hamburg 20,48; zurück ab Hamburg 7,18, an Verlin 10,03 Uhr.

#### Aus Bädern und Kurorten

Bad Altheide in Schlesten. Altheide hat die Preise der Paus da alturen abermals heradgesetzt, so daß es auch Minderbemittelten ermöglicht ist, zu erschwinglichen Preisen eine 28tägige Kur durchzuschen. Die Altheider Pauschalfuren geben dem Gast Gelegenheit der gründlichen Ausnutzung aller Kurmöglichzeiten. Kür die Unterkunft stehen alle Logierhäuser und Hotels des Bades zur Berfügung. Man verlange den soeben neu erschienenen Prospett von Altheide.

Altheide.

In Serzbad Reinerz hat die Sommersaison eingeseigt und die ersten Maitage brachten bereits ersteulichen Zuzug an Kurgästen. Die Kurkonzerte, wieberum durch die rühmlicht bekannte Schlessiche Philiharmonie Breslau gestellt, beginnen am Sonntag, dem
14. Mai. Der große Badebetrieb und sämtliche Quellen sind geöffnet. Die natürlichen Heimittel diese
höchsgelegenen Badeortes Preußens verbürgen, unterstützt von dem starken Klimawechsel, de ste Kurerfolge bei Herze, Nerven-, Franenleiden, Rheuma,
Gicht und Kataurhen, wie Nieren-, Blasen- und Stosswechselerkrankungen. Die neue, sehr geschmachvoll ausgestattete Werdeschwift wird durch die Badeverwaltung
und alle größeren Reisebüros kostenlos abgegeben.
Reichensein, Deutsches Gold wird, in Arsenerzen

geftattete Werbelgirtt wird durch die Badeverwaltung und alle größeren Reisedüros kostenlos abgegeben.

Reichenstein. Deutsches Gold wird, in Arsenezen gebunden, heute nur noch in dem uralten Arsen-Goldbergwerk der schlessischen Bergstadt Reichenschen gewonnen. Diese anmutige Kleinstadt, idhulischen her scheinses, hart an der tschechten genegen, ist urkundlich 800 Jahre alt und desipt 600 Jahre Grodbrechte. Der Ursprung ihres einst reichen Goldbediede, der Ursprung ihres einst reichen Goldbediedes. Der Ursprung ihres einst reichen Goldbediedes. Der Ursprung ihres einst reichen Goldbediedes. Der Ursprung ihres einst reichen Goldbediedes des seicht in das 10. Jahrhundert zurück und ist demzuschge der älteste schlenische Erzbergdan. (Blütezeit desselben im 16. Jahrhundert unter den Augsburger Fuggern. Drei Fuggerhäuser dessehen noch heute in Reichenstein.) Aus diesem Anlaß begeht Reichenliein vom 1. dis 9. Just 1933 unter der Bezeichnung "1000 Jahre Bergdau Reichenstein" ein Heim at feit, das weit über Schlesiens Grenzen hinaus Interes am Angere Festagu und Schauspiel (1565), Kommers am Ainge, Schügen- und Turnerveranstaltungen vor. Freunde der Berge sind hier von deren Schöheit überrascht.

das stärkste der Welt heilt auch Sie

wie Tausende vor Ihnen bei Rheuma, Gicht, Neuralgien, Wechseljahrebeschwerden und Alterserscheinungen.

Auch Haustrinkkuren mit der berühmten Bismarckquelle.

mer Paufcalreisen. Ausgangspuntte für die Fahrten sind Swinemiinde, Warnemiinde, Travemiinde bei Lübeck und Hamburg, 10 bis 15 Tage dauern die Reisen. Die Preise sind zeitgemäß niedrig gestalten. Prospekte sind in allen Lloyd- und MCR.s Büros und dem Reisediro Robert Menhvefer (Königss berg i. Pr.) erhältlich.

berg i. Pr.) erhältlich.

Pörtschach am Wörthersee. Der berühmte Kurder an der "österreichischen Kiviera" ist bereit, seine Gäste zu empfangen. Ununterbrochene sübliche sonnige Lage und Bademöglichkeit begünstigen den Ausenthalt. Rach den Anmeldungen zu schließen, wird der diessährige Besuch wieder sehr gut werden. Von den befannten Häugern des Kurdes ist das am schönsten gelegene, überaus komfortable Park – Hotel unter Führung von Hans Taub in ger bereits eröffnet. "Dienst am Gaste" ist der oberste Leitgedanke dieses Unternehmens, das in der Fremdenwelt einen ausgezeichneten Klang hat.

Mn die Adria. Sonnige Ferientage verleben Sie bei einer Gesellschaftsreise mit der "Gritab" an die blaue Adrial Die Reise vereinigung Gritab, Preslau 21, Rehdigersträße 41, veranstaltet weitere Erholungsreisen nach Abbaşia und Benedig. Die nächste 13tägige Reise geht Pfingsten, den 4. Juni, ab Breslau — Oberschleser ab Kandrzin — über Wien—Semmering—Graz nach Ab dzia, von dort mit einem Auzusdampfer nach Benedig, zurück über Pörtschach a. Wörtherse nach Bien und kostenschlich Bahne und Schiffahrt, allerbester Hotelunterkunft und Berpstegung, Tagen, Trinsgelder und Schiffsaussslügen nach Fium —Sun, ab und bem Lido nur 169,—RM. (Oberschlesser ab Kandrzin 164,—RM.). Sine Ferienreise nach genau demselben Programm beginnt am 9. Juli und wird mit 20tägiger Dauer für 224,—RM. (resp. 219,—RM.) ausgeführt. Näheres im Inferatenteil dieser Zeitung.

(Bliftegeit besielben im 16. Sahrhundert unter den Augsburger Fuggern. Drei Fuggerhäufer bestehen noch heute in Reichenstein. Aus diesem Anlaß begeht Reichenstein vom 1. dis 9. Suli 1933 unter der Bezeichnung "1000 Sahre Bergbau Reichenstein" ein Heichen unt siehen Auftelsens Grenzen himaus Interesse erweckt. Die offiziellen Darbietungen aus Interesse erweckt. Die offiziellen Darbietungen aus Interesse erweckt. Die offiziellen Darbietungen aus Interesse am Ringe, Schüßen- und Turnerveranstaltungen vor. Freunde der Berge sind hier von deren Schönheit überrascht.

Paufchalreisen "Ins schöne Dstpreußen". Dstpreußen ist in diesem Index dung alle der Deutschen. Seine Ordensschlösser und Kurorte, oder die zahlreichen Gommers seise ist in diesem Index dung alle des Schwarzwaldes. Der 96 Seiten starte Führer welf des Schwarzwaldes. Der 96 Seiten starte Führer bein als praktischen Karlseube, "In keisen Dstpreußen" sind der Bezugeniert. Bezug durch die Reise- und Berkehrsbüros sowie gegen Einsendung von 20 Pfg, franko durch den Karlseube, "Ans schöne Dstpreußen" sühren auch in diesem Som-



n. Abbazia u. Venedig mit Ausflüg. n. Fiume, Susak u. Lide Je 13 Tage nur 169.- RM

Ab Breslau (Oberschl. Kandrzin) Reisebeginn: 4. Juni, Pfingsten: u. 9. Juli! Diese Juli-Reise mit 20tägiger Dauer 224. Mk. Im Preise ist alles inbegriffen, Hotel, Verpflegung, Trinkgeld, usw. Auskunft und ausführl. Prosp. kostenlos. (Rückporto erbeten.)

Gritab, Breslau 21, Redigerstr. 41. — Teleph. 84320.

Jörtschach am Wörthersee Österreichische Riviera Ork-Botel (Bans Taubinger) Führendes Haus - 230 Zimmer - Verlangen Sie bitte Prospekte

#### Germanenhad Bes. P. Warmbrunn / Bad Ziegenhals / F. 21

direkt am Wald u. Promen. gelegen, modern. Ziramer m. fließ.warm, und kalt. Wasser. Volle Pension 4.00 Mk. Täglich Konzert und Tanz-Abende. Urlauber! **Erholungsuchende!** 

Wer in die deutschen Bäder reist, vergesse nicht, sich seine "Ostdeutsche Morgenpost" rechtzeitig dorthin überweisen zu lassen Sanat. Dr. Möller Schroth-Kur Dresden-Loschwitz Schroth-Kur Gr. Heilerfolge - Broschüre frei

Lewald'sche

bei Breslau Tel Obernigk 301

Kuranstalt **Bad Obernigk**  10bi für Nerverra Semiliskranter-Entziehungsburen 2 - Innerlich Krante - Erholungsbeim Verbilligte Pauschalkuren: 20 Tage = RM. 140 28 Tage = RM. 196

Sanatotium auf klinischer Grundlage. Ein Facharzt für innere Medizin.

Seit. Arzt Prof. Pr. H. Berlines
Facharzt für Psychiatrie u. Nervenkrankheiten

#### WALDESRUH Fernsprecher 158

Am oberen Waldteich, Hotel und Pension Herrliche Lage im Wald / Modern eingerichtete Fremdenzimmer, fließend. Wasser Zentralheizung, elektr. Licht, Bäder im Haus Gute Küche / Parkettsaal für Gesellschaften und Vereine

Inhaber: Karl Klinge / Ziegenhals



#### Holzbergbaude

an der Sohenzollernwarte, Biegenhals. Neu erbaut, schie Fremdenzimmer. Borzügliche Küche. Herrliche Fernscht vom Aussichtsturm nach Altvater-, Glager- und Eulengebirge.

Haus "Paradies"
Rucipps de Rucanfialt
und Logierhaus. Fernruf 151 — direkt am Balbe geleg., empfiehlt seine gut renoviert. Zimm. auf Tage u. Woden (mit u. ohne Kur). 3nh.: P. Galle.

Unsere Pauschalkur bletet große Vortelle. 28 Tage für Mk. 255.— Alles inbegriffen. Vergunstigungskur f. Minderbemitt. W. 215 Auskunft durch Reiseburos und Die Badeverwaltung.

Herz - Nieren-Basedow-Gicht-Rheuma-Frauenleiden

Sanatorium Altheide Klinisch geleitete Kuranstalt Oberarzt Dr. med. Löbell
Eigene Sprudelbäder im Hause
Ermäßigte Preise
Pauschalkuren / Prospekte

3m idonen Eulengebirge (Schlef.) Bremengrundbaude (550 m) schöne Zimmer, reichl. Berpsteg., Butterküche, berrl. Berggarten, Liegewiesen, Bader i. S., eign. Walb (80 Mrg.) u. Weidelandwirtschaft. Bolle Bens. m. Zimmer 3.50 Mt. tägl. Tel. 8. Wüstewaltersdorf (früher Landhaus Godsch.)

#### Restaurant "Waldesruh" Schulenburg

Chauffeeftrede Groß Strehlig-Oppeln, in waldreichster schöner Lage; beliebter Ausflugsort für Rraftfahrer bei Fernfahrten. Balb - Garten - Terraffe.

Bochenenbzimmer.

## Reltaurant Waldteich Ziegenhals

Herrliche Lage im Walde / Große Veranden / Tanzdiele / Gondel-fahrt / Gute Küche

**Kur- und Extrakonzerte** 

Inhaber: Alfons Kinne

#### Sanatorium Landeck Schles. Leitender Arzt: Dr. med. Schön

Klinisch geleitete Kuranstalt für innere, Nerven- und Frauenleiden, spez. Rheuma, Stoffwechsel- und Gelenkkrankheiten, vor-zeitiges Altern, Medicomechan. Institut, Diätkuren, Tagessatz von Rm. 6.50 an. Er-mäßigte Pauschalkuren. Prosp.frei. Ruf 323

Berg Dievenow Sonnen Moor. Lift Bäder

Hotel Deutsches Haus Inhaber: Paul Coste Biegenhals, a. febensw. Ring, Teleph. 9.

Beingroßhand Iung.

Beingroßhand Iung.

1. Keifes und Touristenhotel am Plage.

8 Min. v. Stadtbahnhof, gute Betten—
Friedenspreise— Jentralheizung — fließ.
warmes und kaltes Basser.

Anerkannt gute Küche, bestgepfl. Biere
und Beine. — Autogarage gratis.
hausdiener am Bahnhof.

#### Sanatorium Friedrichshöhe Bad Obernigk bei Breslau

für Nerven-, Zucker-, innerlich Kranke Billigsle Pauschalkuren für Privat und Kassen Prospektel Chefarzt Dr. Köbisch



# Dberschlesier

unterstütt das oberschlefische Bad Ziegenhals. Ihr erfpart Euch Zeit und Gelb. Die Preise für Untertunft unb Berpflegung find mäßig. Unfer herrlich gelegener Solzbergwald mit feiner prächtigen Mischung von Laub- und Nadelhola ift für Erholungfuchenbe und Wanderluftige ganz besonders geeignet. Darum auf nach Ziegenhals, der Perle Oberschlefiens.

> Dr. Schneiber Bürgermeifter.

#### Jeglichen Geldverkehr

Ueberweisungen, Annahme von Reiseschecks — Führung fremder Konten — Umwechslung fremd. Valuten erledigt für Bade- und Kurgäste die

Städt. Spar- u. Girokasse Bad Ziegenhals - Ring 1.

#### BAD (13,4844)|| (1414)| RADIKALKUREN BEI RHEUMA GICHT - ISCHIAS

Auskünffe kostenios durch Repräsentanz: Frau H. Archen-hold, Bresiau 18, Scharnhorststr.17 - Iel. 848 82

Herzbad Reinerz

in herrlicher Gebirgslage der Grafschaft Glatz, 568 m Seehöhe, 100000 Morgen Hochwald / Kohlensäurereiche Quellen und Sprudel / Heilkräftiges Moorlager Glänzende Heilerfolge beit Herz-, Merven- und Frauenleiden, bei Rheuma, Gicht, Katarrhen, Mieren-, Blasen- u. Stoffwechsel-Erkramkungten Ganziährig geöffnet Prospekt kostenles durch die Kungszungten Ganzjährig geöffnet. Prospekt kostenlos durch die Kurverwaltung

Ohne Diät bin ich in furger Zeit 20Pfd.leichter geword. burch ein einf. Mittel, das ich febem gern toftenlos mitteile. Frau Karla Mast, Bremen BB 24

Felt macht alt!

## Stellen-Angebote

## Bezirksvertreter

für konkurrenglose, patentierte Sandseuer: löscher gesucht. Für arbeitsfreudige Herren aute Egiftens. Angebote erbeten unter B. 3897 an bie Geschäftsft. b. 3tg. Beuth

Erftklaffige beutiche Berficherungsgefellichaft,

Somite Brovisionen, daher gute Ber vochlie Probilionen, oager gute Verschienstmöglichkeit. Bei Eignung In-kasso Nebertragung bezw. Zuschuft. Ansäristen u. A. B. 808 a. d. Ge-schäftsstelle d. Itg. Beuthen. Schöne, sonnige

#### 31/2-Zimmer-Wohnung

mit allem Beigelag, in unferem Reubauhaufe Riiperftr. 9, gegeniiber bem Garten bes Landratsamtes, per 1. Juni 1933 zu verm Bewo Beuthener Bohnungsbaugefellichaft m. b. S., Beuthen DG., Ring 8, Tel. 2065

In meinem Saus, Bahnhofftrage 19a, ift in ber 1. Etage eine

## 4-Zimmer-Wohnung

Sugo Mende, Beuthen DG.

## Elegante 6-Zimmer-Wohnung

mit Bentralheigg., Sochparterre, für 1. 7. 38 gu vermieten.

Beuthen DS., Onmnafialftrage 4.

2 Leer- 3 im mer 3 Zimmer Möhl. Zimmer m. Barmwasserigg, Rodgas u. elektr. Light, Wohnung pass. f. alleinst. Dame, in gt., ruhig. Wohnl. sof. zu vermiet. Ang. unter B. 3893 an bie groß, f. jof. Bu verm. Gichft, bief. 3tg. Bth. Bochciol, Beuthen,

mit Rebenraum, Bth. Bahnhofftr., preiswert zu vermieten. Angeb. erbeten unt. B. 3901 a. d. G. d. 3tg. Bth.

#### Laden

m. 2 Schaufenst., bish Drogerie, Tarnowiger Str. 13, ab 1. 6. 33 31 perm. A. Medla, Bth.

mit Bab und Beigel. 2. Stock, ca. 120 qm groß, f. fof. zu verm.

#### Redenstraße 26. Beräumiger Laden

m. 2 Schaufenstern u anschl. Nebenraum so fort zu vermieten. Broll, Beuthen Rrafauer Straße 42.

## Ein Laden

mit 2 gr. Schawfenstern für sof. zu vermieten Frang Sogit, Baugeschäft, Beuth. Piedarer Straße 42,

#### Miet-Geluche

Aelt. Chep. fucht fof. od. fpät. i. Ztr. Bth. bei vorher. Mietzahlg 2—3- Zimmer-Wohnung. Preisangeb. mit näh Angaben unt. B. 3865 d. G. d. 3tg. Bth.

Connige, moderne 5- bis 7-Zimmer-Wohnung

mit Zentralheizg. und Gart., am liebsten im Billengrundstück (evtl. Sinfamilienh.) z. 1. 7. od. fp. v. sich. Mieter ges. Ang. u. B. 3884 a. d. G. d. d. Stg. Bth.

ungest., mögl. fep., v. herrn sofort gesucht. Beuthen DS. Angeb. unter 8. 3889 Bahnhofftraße Ar. 3. Etage Mitte.

# | St. möbl., fonn. Zimm. | fep., an 1—2 Herrei | od. Ehep. zu verniet | Beuthen DE.,

#### Grundstücksverkehr

beffer Bohnlage meuzeiklich eingerichtet, 1925 erbaut, mit 4 Bohnungen von 4 und 5 Zimmern, schönem Garten, Balkons, Zentralheizung usw., ist zu verkaufen. Anfragen unter U. M. 200 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuth. in Geschäftshaus

#### Gelegenheitskauf! **Eingebautes Einfamilienhaus**

4 Zimmer, Küche, Bad, verglaste Veranda Terrasse, Garten, Waschküche, schöne Kel-ler. Zentralheizung, Kanal, Gas, Wassel elektr. Licht, hauszinsstouerfrel, Umstände halber sofort zu verkaufen. Preis 10500.- RM., Anzahlung 3000.- RM. Näh. M. Langer, Breslau 13, Neudorfstr.117

Berkaufe wegen Doppelbefiges

## Restaurations-Grundstück

m. Saal, Bereinsz., Restaurationsz. u. Berkaufsraum, im Zentr. gelegen. Kreisu. Garnisonstatt DS., 35 000 Einw. Anz. 25 000 bis 30 000 Mk. Evtl. Tausch m. Grundst. d. Lebensm.-Branche. Ernste Mest. erh. Auskunft unter E. f. 810 an Geschäftsft. b. 3tg. Beuthen

In Sindenburg DG, ift ein an der Guido-Grube gelegenes unbebautes

in Größe von ca. 10000 am, das sich zur Bebauung eignet, sofort billig zu ver-kaufen. Interestenten wollen sich melben unter B. 185 an die Geschäftsstelle d. 3tg. Beuthen.

8um fofortigen Rauf-abichluß gefucht: Bäckereigrundstück, Fleischereigrundstück,

1 Zins-u. 1 Geschäftshaus Rur Befiger-Angebote erbeten unt. Ra. 326 a. d. G. d. J. Ratibor

Alleinbeauftragt **Modernes Haus** Kreuzburg OS.

Oppelner Str. 11, 2- bis 5-Zimm.-Whg., Bad, Garten. Näheres durch Fa. Gebr. Frieben, Breslau, Museumplatz 7.

## Bertäufe

Frühstückskräutertee

und ein Mieishaus Bertaufe notgebrung. in Grenaftdt. fteh. weg Weise meine 1 Monat Auskunft erteilt

Konrettor Proste,

#### Haus

in gut. Bauzustande mit Anzahlung von 20 000—30 000 RM. zu kaufen gesucht.

Angaben iib. äußerst. Preis, Mietsertrag, Steuerlaften erbeten Angeb. unter B. 3902 a. d. G. d. 3tg. Bth.

mit Garage, kl. Stal-lung, 1 Morgen groß. Garten, evkl. mit 21 Morgen Land,

#### zu verkaufen

in Rofenberg DG. Angeb. unt. L. M. 813 a. d. G. d. 3tg. Bth.

#### Geschäftshaus Frankenstein Schles.

. Befte Lage, guter Bauzust., Miete ca. 4000 Mt. Preis u. Anzahlg. Bereinb. 0

000 Gebr. Frieben, Bresl., Mufeumpl. 0 28 Jahre matterfirme

In 3 Tagen

Nichtraucher

Austunft toftenles!

Sanitas Depot Halle a. S. P. 241

## Schamotte-, Kaolin- u.

geeignet für die Fabrikation von Schamotten, Dachsteinen, Ziegelsteinen, Drainagerohren pp., im Landkreise Oppeln — 5 km von der Stadt Oppeln entfernt — in gutem Zustand — nur massive Fabrikationsgebäude — mit Inventar und Maschinen — Braunschhenvorhaben — sehr preiswert zu verkaufen oder zu verpachten. Zu der Fadrik gehören au fer den Ländereien für die Fabrikation ca. 120 Worgen Landwirtschaft mit massiven Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Tagwert im Jahre 1925 970 000 RM.

Offerten u. S. t. 805 an b. Geschäftsstelle b. 8tg. Beuthen DS.
— Bertreter unerwünscht. —

### Geschäfts-Derkäuse

## stkl. Existenz

seit Jahr. steigend. Umsatz, jährlich über 1 Million R.-Mk.

#### Bekanntes Zigarren-, Zigaretten-Engros-Geschäft

mit mehreren rentabl Detailgeschäften, Breslau, günstig zu verkaufen. Nur Selbstreflekt, mit größerem Barkapital wollen Offerten unter B. T. 3759 an Rudolf Mosse, Breslau einreichen.

#### Sichere Existenz

bietet fich tüchtigem Raufmann durch Uebernahme eines lukrativen Engros-Geschäftes. Rleine Spesen. Fast nur Barumfäße. Erforderl. Kapital 10 000 bis 15 000 RM. Angeb. unt. B. 3879 an die Geschäftsft. dief. Zeitg. Beuth.

Wegen Tobesfalls vertaufe ich mein

# gesucht. Angebote mit Koonialwaren- und mit modernfter Ginrichtung, in Breslau

Siib, billig gegen bar. Zig.- u. Spirit.-Kong. vorhanden. Angebote unter M. 100 an die Geschäftsft. b. 3tg. Beuthen.

#### Fleischerei in Gleiwitz.

fof. zu verm. Angeb. unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, elektr. Wasch, unter **3.** 101 an die Gick, dies. Ind. Angeb. unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, elektr. Wasch, unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, krankheitshalber soft, and unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, krankheitshalber soft, and unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, krankheitshalber soft, unter **3.** 3894 an die 28 Jahre in einer Hand, krankheitshalber soft, kra

#### Pacht-Ungebote

#### Kaffee - Restaurant

Erbregulierung sofort alte, erstel, Fabrita zum Berkauf. Anghlg. f. ersteres 10 000 Mt. alte, erstel. Fabrikat, Angeb. unter B. 3885 a. d. G. d. 3tg. Bth.

## **DKW-Kabriolett**

600 ccm, 4fitig, forge fältig eingef., Geschw. t 85 Stb./km, v. Fachm. 8000 km gefahr. Preis 1300 Mt., nur Kasse, versteuert und versich. Beuth., Teleph. 3568.

## Motorrad

zu verkaufen. NGU., 800 ccm, Touvenma-ichine, in best. Zustd. Besichtig. ab 16 Uhr. Fuchs, Beuthen, Redenstraße 20.

Nähmaschine (Mundlos), fast neu, wenig gebr., geg. Kasse billig zu verkaufen. Angeb. unter B. 3895 a. d. G. d. ztg. Bth.

Mehrere moderne

## Küchen, Küchenbüfetts

illig zu verkaufen. Tijdlermeifter Chruszcz, Beuth., Breite Str. 5, Tel. 4868

sochteffel, fonisch. Rochteffel, a. 500 Liter Inhalt,

ca. 500 Liter Inhalf,
1 sämiedeeis, runder
Behälter,
ca. 700 Lit. Inh., sow.
1 viered., sämiedeeis.
Behälter,
1×1×1,30 m, günstig
zu verkausen. Ansrag.
erbeten unt. B. 3900
a. d. G. d. Ig. Bih.

#### Raufgefuche

## Lieferwagen,

gut erhalt., 11/2-2 To., mögl. mit Blane, u taufen gesucht. Angeb. unter B. 3868 a. d. G. d. Zig. Bth.

evtl. nur Scheiben, ca. 2,20×2,50 m, zu fanfen gesucht. Angebote unter G. h. 811 an d. Gschst. dief. 3tg. Bth.

## Schreibmaschine

gut erhalten, zu fan-fen gesucht. Angebote mit Preis u. B. 3898 a. d. G. d. 3tg. Bth.



sofort wirkendes Mittel, haben Tiefenwirkung und treffen das Hühnerauge mit der Wurzel direkt in der Unterhaut. Der mit der Wurzel direkt in der Unternaut. Der Schmerz hört sofort auf; das lästige Hühner-auge wird weich und so lose, daß Sie es in einigen Tagen mit den Fingern herausheben können (desgl. Hornhaut). Vollständig unschäd-lich. Kein gefährliches Schneiden mehr. Die Original-Flasche "W-Tropfen" mit Auftrage-pipette kostet 90 Pfg. und ist in allen Dro-resies Austhalen und Santiëtsgesphäften mit anschl. Familienbad, größ. Umfangs, lich, Kein gefährliches Schneiden menr. Die im schönen Ausflugsorte Broslawig, Original-Flasche "W-Tropfen" mit Austrage-Dramatal, an kapitalkr. Pächter sofort zu pipette kostet 90 Pfg. und ist in allen Droverpachten. Angeb. an A. Stripet, gerien, Apotheken und Sanitätsgeschäften zu haben.

welche fämtliche Branden betreibt, fucht an allen Orten

## Vertreter.

# Ein einmaliger Zuschneide-Kursus in Beuthen Os.

findet vom 12. Juni bis 11. Juli in Thomas Stodolkas Restaurant, Beuthen OS., Moltkeplatz, statt. Der Unterricht umfaßt die gesamte Herren- oder Damenschneiderei nach dem bekannten, seit über 60 Jahren bestehenden Carré-System. Tages- und Abendkurse. Prospekte und Auskunft unverbindlich, Die Anmeldung findet am 12. Juni von 10—1 Uhr vormittags und von 4—8 Uhr abends im Unterrichtslokal statt. Der Kursus steht unter dem Protektorat des Landesverbandes oberschlesischer Schneider- und Schneiderinnen-Innungen E. V. Beuthen OS.

Rudolf Maurer's Zuschneide-Schule Berlin W 8, Friedrichstraße 65a.

## Aufstrebendes Berliner Bürchedarfs-Geschäft wohnungen

fucht bei Behörden und Industrie einge-

Angebote unter C. d. 809 an die Ge-

## Junge intelligente Herren,

unt. 26 3., mit nur erstell. Garberobe, für leichte Reisetätigkeit nach Oresben sof. ges. Freie Fahrt u. tägl. hohe Provisionszahlg. Borzustellen: Montag, 1/212—1 Uhr, bet Lepener, Sotel "Raiferhof", Beuthen.

als Vorleser

Fräulein,

(auch aus eig. Büch.) od. f. ähnl. Betätig. Zuschr. unter B. 3891

a. d. G. d. 3tg. Bth.

Hausschneiderin

fucht noch einige Stell

Bir richt, jederm. eine Melt. Berr biet. fic an Großleihbücherei 1000 Bände für nur 750,— Mark bar ein. Gefl. Angeb. an Fa.

Schriftliche Seimarbeit

Siingere, fonf. gepr Klavierlehrerin

f. paff. Wirtungstreis, m. m. Fam.-wo Kindern a. b. Fam. m. Anjajuß, wo s

# Verlag Vitalis, München 13.

## Stellen-Gefuche

# Alan. Unterr. erteilt jucht noch einige Stel-werd, kann. Ang. erd. len. Pro Tag 2,50 Mk. unter B. 3887 an die Angeb. unter B. 3888 Gfcht. dief. Ztg. Bth. a. b. G. d. Ztg. Bth.

# Dermietung

nebst Rüche, Babeeinrichtung u. all. Beigel. renoviert, für 1. Juni ob. fpater gu ver renoviert, für 1. Juni v mieten. Zu erfragen F. Urbanczyt, Beuthen, Rrafauer Str. 20

Diele u. allem Zubehör, ift Ring 26 einschl. Fahrstuhlben., Zentralhzg. u. Warm-wasserversorgung, für 1. Juni ob. 1. Juli

# Renovierte, fcone, helle

mit Badeeinrichtung, 2. Etg., ju vermieten. Robert Glusa, Weingroßhandlung, Ratibor.

mit Zentralheizung, Stadtzentrum, per sofott zu vermieten. Gest. Zuschriften unter B. 3899 an die Geschäftsstelle b. 3tg. Beuthen.

## allerbeste Geschäftslage, Kaiser-Franz-

Geschäftslokal

Iof. Play, ca. 60 am, mit eben fold. groß. trod. Keller f. bald ob. später vermieten. A. Gräwer, Beuthen DG., Kaiser-Franz-Joseph-Plag 12.

2 jonnige 21/2-Zimm.-

mit Bab, in Reubau für fofort zu ver-mieten. Bu erfragen Baugefchaft Franz Sohif, Beuthen Biekarer Straße 42. Biekarer Straße Telephon 3800. Zimmer

Entree, ohne Bab, 1. Gtod, für 1. 6. er. gu vermieten.

Beuthen DG., Gr. Blottnigaftr. Gonn. 4-3imm. - Bohng. mit Bab für fofort, fonn. 4-3imm.-Bohng.

mit Bad für 1. Juli zu vermieten. G. Romat, Beuth.

In best. Wohngegeno ist eine im Hochpart. gelegene, fonnige 22 3., m. höh. Schul-bildg., fucht Stellung bildg., fumt Steffer. |2<sup>1</sup>|<sub>2</sub>-Zimm. - Wohng. Haufe. Zeugn. vorhb. Ang. an Kühler, Bth., Dr.-Stephan-Str. 35. mit all. Beig.; ferner eine im 4. Stod geleg. |3<sup>1</sup>|<sub>2</sub>-Zimm. - Wohng.

mit Etg. Seig. u. all. Beig. fof. zu vermiet. Buro: Beuthen OS., Johann-Georg-Str. 6.

Shöne, fonnige preiswerte 21/2- und 31/2-Zimmer-

fofort zu vermieten. Bu erfragen bei Tifchlermeifter Smil Maret, Beuth. Gieschestraße Rr. 25

Telephon 4510.

#### Riiche. Bab. Mabch. Speisekamm.,

gu verm. Rah. bort b. Sausmftr. Boida. ia, Naraghz., 2. Etg., 1. 7. 88 zu vermiet. Beuthen, Lubenborffftraße 10. bis 3-Zimmer

Wohnung mit Bad für fofort 3-Zimmer-Baumeifter C. Bluta,

Beuthen DE., Lindenstraße 38. Geräumige

4-Zimmer-Wohnung 1. Etg., zum 1. Juni zu vermieten. Praßet, Beuthen, Elsterbergstr. 15, II. r.

Kellerwerkstatt

(f. Schuster) sofort zu vermieten. Karl Mainta, Beuth., Wilhelmsplay 20.

Buche und Reller



"Bei Lucullus zu Gast sein", sagt man, und an die Hamburg-Amerika Linie werden Sie dabei denken, wenn Sie auch nur einmal auf einem der vielen Schiffe gereist sind, die auf regelmäßiger Fahrt nach allen Weltteilen oder auf Vergnügungs- und Erholungsreisen nach Nord und Stid die Hapag-Flagge abers Meer tragen. Seeluft und gute Kache ... was könnte Ihrer Gesundheit förder-

Esreift sich gnt



HAMBURG-AMERIKA LINIE Vertretungen: Beuthen OS., Hapag-Reisebüro Max Weichmann, Bahnhofstraße 11; Groß-Strehlitz, Hans Hasse i. Fa. A. P. Seibert, Krakauer Str. 44; Hindenburg OS., Reise- und Verkehrsbüro Max Weichmann Nachf., Bahnhofspl., alle Vertretungen der Hamburg-Amerika-Linie und die bekannten Reisebüros

#### In ruhigem, pornehmem, mit allem neu- | Connige zeitlichen Romfort ausgestatteten Saufe im Bentrum von Sindenburg find fofort 4-Zimmer-

eine 4-Zimmerwohnung, fowie mehrere Einzelzimmer, die fich für Büroräume eignen, preisw. zu vermieten.

Wohnung

Sonnige

ftelle b. 3tg. Sindenburg.

zu vermieten. Bu erfragen: Beuthen DG. Holteistraße 4.

GroßerLaden angrenzender 2 - 3im.
i. d. sich mehr. I. ein Zimmer mit Schaufenfter und mer-Bohnung an reis Damens und Herrenscher Berkehrsstraße, f. seine Branche geeignet, f. 1. Juni zu vermiet. E. Starostzif, Beuth., Beuthen DS., Scharleger Strafe 78. Piekarer Strafe 32.

zwei **6-Zimmerwohnungen, Wohnung** 

3m Bentr. Beuthens Wohnung große, fonnige mit Kliche u. Bad in Beuthen ob. Umgegb. ab 1. Juni zu mieten mit all. Zubeh., Balt., bei zeitgemäßer Wiete Won. Miete im vorzeite bei zeitgemäßer Miete bei zeitgemäßer Miete aus. Angeb. m. Preis fof. zu verm. Angeb. unter B. 3894 an die

Laden,

mit Beigel. jum 1. 6 a. b. G. b. 3tg. Bth. Angeb. unt. Si. 1601 an bie Gefchäfts-

Eine fonnige

11/2- bis 2-Zimmer-

## Moblierte Zimmer

vermieten. Daf. auch Privat-Mittagstisch. Beuthen DG. Bahnhofftr. 24, II. Ifs.

m. voll. Penf. bald gu

# Vislenfifish Unndere

#### Gleiwitz

#### Sonntag, 14. Mai

7,00: Morgentonzert der Rapelle des CG.-Sturm-

9,00: Leitwort der Woche.

9,05: Der Gumpfbiber und seine Zucht. 9,20: Unsere altdeutschen Briefmarken.

9,35: Adolf Dreffler, ein ichlefifcher Landichafts-

10,00: Ratholische Worgenseier.
11,10: Wissenschaftliche Kundgebung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.
13,00: Wittagskonzert der Schlesischen Philharmonie.
13,00: Wittagskonzert der Schlesischen Philharmonie.

Mittagsberichte. Mathilbe Brede, Engel ber Gefangenen. 15,00: Kinderfunt: "Auto und Fußball" und Häuptling "Beißes Pferd Abler" ergählt. 15,30: Sosef M ühlberg, ein subetendeutscher Dichter. 16,00: Jugendherbergen im Grenzlanddienst. 16,30: Unterhaltungskonzert des Schlesischen Symphonie-

Orchesters. 18,00: Das icone Schlesten: Colog Fürftenstein.

Sportereigniffe bes Sonntags.

20,00: Deutscher Abend. In einer Paufe, von 21,00 bis 21,10: Abendberichte. 22,00: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programm anderungen.

22,30: Unterhaltungs- und Tangmufif.

#### Montag, 15. Mai

6,15: Funfgymnastit.
6,35: Morgentonzert des Kammerorchesters des Korddentschen Kundsunks. In einer Pause, von 7,15 dis 7,30: Tagesnachrichten.
8,15: Wettervorhersage, anschließend: Funkgymnastit für Haustrauen.
10.10—11.40: Eduktunk für Pausstauen.

-11,40: Schulfunt für Bolksichulen: Wir fingen bem

Frühling entgegen. Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Basserstand. Wettervorhersage, anschließend aus Hannover: Schlöstonzert des Sinsonie-Orchesters erwerbs-toser Musiker.

Wettervorhersage, anschließend: Märsche (Schallplatten). Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Börse, Schiffahrts-dericht.

Mailieber (Schallplatten).

Merbedienst.
Merbedienst.
Erster landwirtschaftlicher Preisbericht.
Das Buch des Tages: Deutsche Bolkbeit.
Das französische Seereswesen. Major a. D. Dr. Friedrich Bille.

16,20: Unterhaltungstonzert des Kleinen Orchefters der Schlesischen Philharmonie.

17,30: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht, anschl.: Betriebswirtschaftliche Begriffe, die jeder kennen muß. Gustav Wolt as.

17,50: Die nationalen Aufgaben der deutschen Wissenschaftlichen

schaft. Dr. Karl Stumpff. Die Einführung des zivilen Luftschutes in ben oberschlesischen Schulen. Oberlehrer Richard Pand ura. 18,15: Der Zeitdienst berichtet. 18,50: Wettervorhersage, aufoll. Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht.

19,00: Reichsfendung. 20,05: Abendmufit des Orchesters des Bestbeutschen

Moribor Böller lachen. Ungarn: Szenen, Berje, Proja und Musit ungarifoer Autoren. Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Kolonialmarkfreicht. Programmänderungen. Zehn Minuten Funklechnik.

#### Dienstag, 16. Mai

6,15: Funkgymnaftik.

6,35: Morgentonzert des Orchesters Breslauer Berufs In einer Baufe von 7,15—7,30: Tagesnachrichten Wettervorherfage.

8,15: Wettervorherjage.
10,10—10,40: Schulfunt für höhere Schulen: Französische Bortragsstunde.
11,15: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Wasserstad.
11,30: Wettervorherfage, anschl.: Pfeze der Hadfersichte.
Dipl.-Landwirt Dr., Rudslf Scheel.
11,50: Mittagsfonzert des kleinen Orag-Orchesters.
13,05: Wettervorherfage, anschl.: Walzerstunde (Schall-notten)

platten). Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Börfe. Bunfchonzert auf Schallplatten.

15,10: Erfter landwirtschaftlicher Breisbericht. 15,40: Kinderfune: Bon Robolden und ähnlichen Rerlen.

16,40: Das Buch bes Tages: Lebensbilber von Frauen in

Tageblichen und Briefen. 17,00: Rachmittagefo.gert des Philharmonischen Or-

chefters Chemnig. Zweiter landwirtschaftlicher Breisbericht, auschl.: Christentum von Urzeit her. Univ.-Brof. Dr. Aurl

Born haufen.
18,00: Sigfrid Karg. Clert zum Gebächtris.
(† 9. April 1933).
18,25: Der Zeitdienst berichtet.

18,50: Wettervorhersage, anschl.: Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht.

19,00: Keichsfendung.
20,05: Tangabend des Neinen Orag-Orchefters.
21,00: Oldenburger Blastonzert des Mufiktorps des 3.
(old.) Batl. 16. Inf.-Agts.
22,00: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programm-

änderungen. 22,25: Politische Zeitungsschau. 22,25: Filmkritik und ihr Gegenteil. Gerhard Kunze. 23,05: Späkkonzert des Orchesters des Norddeutschen

Rundfunks. 24,00: Funkstille.

#### Mittwoch, 17. Mai

6,15: Funkgymnastik.
6,35: **Morgentonzert** des Blasorchesters Berthold Wilke.
In einer Pause, von 7,15—7,30: Tagesnachrichten.
8,15: Wettervorhersage, anschließend: Funkgymnastik für Haustrauen.

10,10-10,40: Schulfunt für Bolfsichulen: Ditpreußifches

Gold.

11.15: Zeit, Better, Tagesnachrichten, Basserstand.

11.30: Bettervorhersage, anschließend aus Dresden:
Wittagskonzert der Presdner Philharmonie.

13,05: Bettervorherfage, anfchl.: Beliebte Opernmelodien

(Schallplaten). Zeit, Better, Tagesnachrichten, Börfe. Spanische Musik (Schallplatten).

Werbedienst. Erster landwirtschaftlicher Preisbericht.

Chemin des Dames. Hanns M. Gotter. Flötenkonzert. Theo Knust (Flöte. Am Flügel:

ranz Bernert. as Buch des Tages: Heitere Kunst. Frig

16,50: Leibesübungen und Gelandefport. Dr. Richard 17,10: Unterhaltungstonzert der Kapelle Emil Gielnik. In einer Paufe, um 17,40: Zweiter landwirtschaft-licher Preisbericht.

lider Preisberigi. "Der Oberschlesier", Mai-Heft. Karl Sczodrok. Bettervorhersage, auschl. Tagesnachrichten und Bettervorherfage, ansch Schlachtviehmarttbericht.

19.00: Reichsfendung.

20,00: Beter Dörfler lieft aus eigenen Berken. 20,30: Bunschkongert der Funkkapelle. In einer Pause von 20,45—21,30: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Satyrische hörfolge mit Ge-

dichten von Orpheus dem Zwoten. Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programm-

änderungen.

22,20: Befeitigung von Aundfunkftörungen. 22,30: Bitte die Kahrfcheine! Aus dem "Leben eines Straßenbahnkontrolleurs. 22,50: Sanzmufit.

24,00: Funtstille.

6,35: Morgentonzert des NGBD.-Ordesters. In einer Baufe, von 7,15—7,30: Tagesnachrichten.

8,15: Bettervorherfage.

11.40: Pressedenst, Wetterbericht, Zeitzeichen, Programmburchsage. — 12.10: Schallplattenkonzert. — 15.15: Wurschaftsbericht. — 15.40: Musikalisches Zwischenspiel. — 16.00: Maienlieder vom Marienturm in Krakau. — 16.25: Französischer Unterricht. — 16.40: Bottag. — 17.00: Solistenkonzert. — 17.55: Programmdurchsage. — 18.00: Deichte und Tanzmussk. — 19.00: Pslanzen im Tatragebirge. — 19.15: Berichiesbenes, Berichte. — 19.30: "Am Horizont". — 19.45: Pressedensk. — 20.00: Operettenbesprechung. — 20.15: Uebertragung der Operette "Bocaccio" aus dem Theater "Morste Oko" in Barschau. — In den Pausen: Beschwicht.

Montag, 15. Mai

## Täglich 19 Uhr Reichssendung

## Stunde der Nation"

Sonntag: Der deutschen Mutter. (Rezitationen, Mittwoch: Das schöne Glatzer Bergland. (Hör-Lieder und Ansprache von Frau Dr. Goebbels.)

Montag: Rothschild siegt bei Waterloo. (Hör-

Dienstag: Die Thomaner singen. (Konzert des rich Lützeler.)
Thomaner-Chors Leipzig unter Professor Sonnabend: Sinfonie der Arbeit. (Lieder der D. Dr. Straube.)

folge über Landschaft, Menschen und Bräuche.)

Donnerstag: "Neurode." (Hörspiel von Kurt Heynicke.) spiel von Eberhard Wolfg. Moeller.] Freitag: Der Kölner Dom. (Hörfolge von Hein

Bergleute, Bauern und Soldaten.)

9,00—9,45: Schulfunt: Aus der Arbeit der Hochfeefunt. ftation Norddeich. Ein Hörbericht. 10,10—10,40: Schulfunt für Berufsschulen: Wir bauen

10,10—10,40: Schlight ist Settigsgisten. Lete Sinke.
Gegelfligzeuge.
11,15: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Wasserstand.
11,30: Konzert der Schlesischen Philharmonie.
13,10: Wettervorhersage, anschl.: Wittagskonzert der Schlesischen Philharmonie.
13,45: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Börse.

14,05: Berdi-Stunde.

Erster landwirtschaftlicher Preisbericht. Kennen Sie den Annaberg? Plauuderei von Ewald Fröhlich. Das Buch des Tages: Junge Menschen im Roman.

15,50: Das Buch des Tages: Innge Wenschen im Roman.
16,10: Frühlingslieder.
16,40: Kinderfunt: Wir gründen ein MundharmonikaDrojester. Kinder erzählen und musizieren.
17,00: Rachmittagskonzert der Funkkapelle.
17,40: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht, auschl.:
Das religiöse Weltgefühl des Dichters Rovalis.
18,05: Der Zeitdienst berähtet.
18,20: Heitere Geschichten von Robert Säbel.
18,50: Wettervorhersage, anschließend Tagesnachrichten.
19,00: Reichssendung.

Reichssendung. Kleines Konzert. Tannhäuser, 2. und 3. Aft. In einer Pause, von 21,45—22,00: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programmänderungen. 20.45:

23,00: Abendberichte. 23,10: Erstklassiger Ansager wird gesucht! Peters Arnold. 23,30: Funtstille.

#### Freitag, 19. Mai

6,15: Funkgymnastik.
6,35: Morgenkonzert auf Schallplatten.
In einer Pause, von 7,15—7,30: Tagesnachrichten.
8,15: Wettervorhersage, anschließend:
Funkgymnastik für Hausfranen.
8,30: Eine deutsche Hausfran der Alassik. Dr. Elisabeth

Darge.
10,10—10,40: Schulfunk für höhere Schulen: Ein junger Deutscher erlebt Rom.
11,15: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Wasserstand.
11,30: Wettervorhersage, anschließend: Weidezeit. Dipl.-Landwirt Dr. Karl Dürfen.
11,50: Mittagskonzert.
13,05: Wettervorhersage, anschließend: Seitere Musik (Schulpkatten).
13,451 Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Börse.
14,05: Die Berliner Philharmoniker spielen.
14,45: Werbediensk.

14,05: Die Bettiner spilharmonifer spielen.
14,45: Werbedienst.
15,10: Erstee landwirtschaftlicher Preisbericht.
15,40: Sugendfunk: Elternhaus, Schule und nationale Sugendbewegung. (Zwiegespräch.)
16,10: Unterhaltungskonzert.
17,10: Zerstörte Handwirtschaftlicher Preisbericht, anschl.:
Der Zeitdienst berüchtet.
17,30: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht, anschl.:
Der Zeitdienst berüchtet.
18,00: Abendmusst der Schlessischen Rhilbarmonie.

Abendmust der Schlesischen Philharmonie. Wettervorhersage, anschl. Tagesnachrichten und Schlachtviehmarkt.

Bierte Symphonie in E-Moll Opus 98 3. Brahms. Gen Oftland wollen wir reiten, (Borfolge.)

22,10: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programm-22,30: Tanzmusit. 24,00: Funkstille.

#### Sonnabend, 20. Mai

6,15: Funtgymnafitt. 6,35: Morgentongert bes Mufitzuges ber SA.-Stan-

In einer Paufe, von 1,15—1,15.

8,15: Beitervorhersage.
11,15: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Wasserstand.
11,35: Beitervorhersage, auschließend aus Königsberg: Wittagskonzert des Kleinen Drag-Drchesters.
12,00: Gröffnungsfeier der 39. Großen Landwirtschaftzlichen Banderausstellung.
13,05: Beitervorhersage, auschl. Schallplattenkonzert.
13,45: Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Börse.

Zeit, Wetter, Tages Schallplattenkonzert. Werbedienft.

15,10: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht. 15,40: Die Filme der Woche. 16,00: **Bas ist Intellektualismus?** Dr. Heinrich Roes

diger. 16,30: **Bordfonzert** vom Schnellbampfer "Europa" des Rorddeutschen Lloyd. 17,30: **Das Buch des Tages**: Wir müffen unsere Ge-

17,30: Das Buch des Tages: Wir müssen unsere Gefchichte kennen.

17,50: Der Zeitdienst berichtet, anschließend:
Eine Quartettsahrt ins Blaue von Ernst Sompek.
Das Heichsehrenmal und schleisische Weltziegsdenkmal. Dr. Kurt B im Le r.

18,50: Wettervorhersage, anschl. Tagesnachrichten.
20,00: Die lustige Witwe.

Zeit, Wetter, Tagesnachrichten, Sport, Programm anderungen.

#### Dienstag, 16. Mai

11.40: Pressenst, Wetterbericht, Zeitzeichen, Programmdurchfage. — 12.10: Schallplattenkonzert. — 15.15: Wirtschaftsbericht. — 15.35: Bücherschau. — 15.50: Märchenstunde. — 16.05: Musikalisches Zwischenspheil. — 16.25: Vortrag für Lehrkräfte. — 17.00: Synsphoniekonzert. — 17.55: Programmdurchfage. — 18.00: Leichte und Tanzmusst. — 18.45: "Zum Beginn der Fußballsaisen. — 19.00: Bortrag. — 19.15: Berschiebenes, Sportberichte. 19.30: Musikalischenspheilerten. — 22.00: Abendkonzert. — 22.00: Literarische Bierstelltunde. — 22.15: Gesang. — 22.45:

## Deutschlandsender

Conntag:

14,00: Rundgebung des Bundes der Kinderreichen.

Montag:

— 14.00: Mufik. — 14.50: Brieffasten. — 15.05: Lieber. — 16.00: Uebertragung der Denkmalsenthüllung von Lodz. — 16.30: Jugendstunde. — 16.55: Sprachunterricht. — 17.10: Solistenkonzert. — 18.05: Programmdurchsage. — 18.10: Leichte und Tanzmussk. — 19.00: Berscheiedenes. — 19.10: Musikalisches Zwischenspiel. — 19.55: Sportberichte. — 20.00: Klavierkonzert. — 20.30: Lustiges aus Lemberg. — 21.15: Sportberichte aller polnischen Sender. — 21.25: Abendronzert. — 22.55: Wetterbericht. — 23.00: Tanzmussk. 17,00: Zeitung und Schule in der Gegenwart.

Donnerstag: 17,10: Berbrechen und Erbanlage.

Freitag: 17,00: Raffenpflege und Schule.

durchfage. — 18.00: Biolinkonzert. — 18.50: "Bon hei-liger Erbe — der Berg Tabor". — 19.10: Berfchie-denes. — 19.20: Bortrag. — 19.35: Pressedienst. — 19.45: Konzertbesprechung: Brahms "Nequiem". — 20.00: Uebertragung von Bien: Brahms "Nequiem". — Dir. Furtwängler. — 22.00: "Am Horizont". — 22.15: Programmdurchfage. — 22.20: Musikalisches Zwischensipiel. — 22.35: Bortrag in Esperanto. — 22.55: Betterbericht. — 23.00: Französsischer Brieffasten.

#### Donnerstag, 18. Mai

11.40: Pressed, 18. Mai

11.40: Pressed in Katerbericht, Zeitzeichen, Programmdurchsage. — 12.10: Musstalisches Zwischenspiel.

— 12.35: Schulkonzert aus der Warschauer Philharmonie. — 15.15: Wirtschaftsbericht. — 15.25: Musstalisches Zwischenspiel. — 15.35: Frauenzeitschriften. — 15.50: Leichte Musst. — 16.25: Frausössischer Unterricht. — 16.40: Bortrag. — 17.00: Gesang. — 17.40: Bortrag. — 17.55; Programmdurchsage. — 18.00: Leichte und Tanzmusst. — 18.55: Berischenes. — 19.00: Sportsensischen — 19.20: Literarische Viertelstunde. — 19.35: Pressed in Handerei: "Cäsar und Kleopatra". — 20.40: Operettenisbertragung aus dem Theater "8.30" in Warschun, — In den Pausen: Berichte. — 23.20: Tanzmusst.

#### Freitag, 19. Mai

11.40: Pressedenst, Wetterbericht, Zeitzeichen, Programmdurchiage. — 12.10: Schallplattenkonzert. — 15.15: Wirtschaftsbericht. — 15.35: Leichte Wusser. — 16.10: "Der Schlessicht. — 15.35: Leichte Wusser. — 16.10: "Der Schlessiche Gärtner". — 16.25: Zeitstenkonnum. — 16.40: Bortrag. — 17.00: Konzert. — 17.55: Programmdurchiage. — 18.00: Leichte und Tanzmusser. — 19.00: "Leichen die Tiere?" — 19.15: Berschiedenes, Sportberichte. — 19.30: Feuilleton. — 19.45: Pressedient. — 20.00: Musselsiche Planderei. — 20.15: Symphoniekonzert aus der Warssalleton. — 22.40: Berücke, Programmdurchiage. — 23.00: Französischer Brieffasten.

#### Sonnabend 20. Mai

dentes, Sportferichte. 19.30: Mufifalische Feuilleton. — 19.45: Pressedienst. — 20.00: Ubendkonzert. — 22.00: Il.40: Pressedienst. Betterbericht, Zeitzeichen, Pressenzische Vierelstunde. — 22.15: Gesang. — 22.45: Tanzmusit.

Mittwoch, 17. Mai

11.40: Pressedienst, Wetterbericht, Zeitzeichen, Prosponium Godigen. — 15.15: Wirtschericht. — 15.25: Für Goldafen und Schügen. — 15.35: Pranderei. — 16.00: Reichte Wusst. — 16.40: Bortrag. — 17.00: Rinderstrammdurchsgage. — 12.10: Schallplattenkonzert. — 15.15: Writschericht. — 17.40: Bortrag. — 17.50: Programmdurchsgage. — 18.00: Uebertragung der Waienandacht. — 15.15: Wirtscherichten vom Turm der Warienkirche in Krakau. — 16.20: Wusstlässischer Von Eichte Musst. — 16.40: Wortrag. — 19.30: "Um Frakau. — 16.20: Wusstlässische Von Eichte Musst. — 16.40: Wusstlässische Von Eichte Musst. — 16.40: Wusstlässische Von Eichte Musst. — 16.40: Berschenkt. — 20.00: Leichte Musst. — 19.45: Pressedienst. — 20.00: Leichte Musst. — 22.40: Feuilleton. — 22.55: Wetterbericht. — 23.00: Tanzmusst.

#### Redaktions=Briefkasten:

# Mir vynbun Olübkünft

Auskänfte werden unverbindlich, nach beftem Biff en, nur an diefer Stelle - nicht ichriftlich - erteilt!

abzeichen des alten römischen und des neuen abzeichen des alten römischen und des neuen italienischen Staates unter Mussolini. Faschis- mus bedeutet die Staatsauffassung der italienischen Diktatur, die im vielen Kuntten der de utscheinigen Diktatur, die im vielen Kuntten der de utscheinischen Diktatur, die im vielen Kuntten der de utscheinischen Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sauffassung entspricht.

Sudetendeutscher. Der Betreffende kann sich zunächt mit einem gültigen Heichen Keiche aufhalten mit einem gültigen Heichen Keiche aufhalten die einen Beamten zwecks Aussachen von Ermittelungen einzuschein der Werpsutzung entstehen.

C. M. Gr. Str. Sache des Postamts ist es auch nicht einem usscheinen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu seinen Ausschlieben. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch fassen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch zu sen durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch seine Berten von Apparaten in benach variet einem gultgen von Apparaten in benach durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch seine Berten von Apparaten in benach durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch seine Berten von Apparaten in benach durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch seine Berten von Apparaten in benach durch falschen. Dieses hat nur gegen Störungen durch zu sen durch zu sen durch seine Berten von Apparaten in benach durch seine durch durch auch durch auch durch ab durch auch

deutschentschen nationalsvälalistischen Staatsauffassung entspricht.

Sudetendeutschen. Der Betreffende kann sich zunächst mit einem gilltigen Heimatspasse bis zu seine Swonateu im Deutschen Reiche aufhalten und sich hier eine Beschäftigung suchen. Der weitere Aufenthalt ist nur mit polizeilicher Ausentschen kaltsgenehmigung erlaubt. Diese wird nur dann erreist, wenn eine dauernde Beschäftischen wird

gung nachgewiesen wird.

Streitstage. Bei der Umwandlung der Bres-lauer Pferdeeisenbahn in die Elektrische Straßenbahn wurden die Strecken der Pferdeeisenbahn vom Jahre 1899 bis 1902 stück weise aufgehoben.
Eine Pendelsstrecken der Pferdeeisenbahn, die vom Zollhausse am 300 an der Passbriicke bis zum Restaur raut Walter in der Parkstraße Scheitnig durch hr, wurde bann noch aufrechterhalten und erst am Mai 1906 eingestellt.

6. Mai 1906 eingestellt.

3. B., Leschnis. Die Aften sowie die Ranglisten und Stammrollen aller früheren preußischen und Stammrollen aller früheren preußischen Memeekorps besinden sich beim Zentralnache weise amt für Kriegerverluste und Kriegergräber in Spandau, Schmidt-Knobelsdorff-Straße, auf das auch die diesbezigliche Austunftstätigseit übergegangen ist.

B. B., Beuthen. Der Berlag W. Bobach & Co., Berlin und Leipzig, ist eine "Gm bh.". Nach den einzgezogenen Erkundigungen ist diese Firma tein jüsdischen Erkundigungen ist diese Firma tein jüsdischenfalls Christen, Die Anzeigen der Firma werden in nationalsonen.

Option 2. Die Einstellung von Polizeianwär-

22,30: Langmust.
24,00: Funtstille.

Kattowitz

Sonntag, 14. Mal

10,30: Gottesdienstübertragung von Biekar. — 11.57: Zeitzeichen, Programmdurchsage. — 12.10: Uebertragung aus dem Großen Theater in Warschau. — 18.05: Spunphoniekonzert aus der Warschauer Philharmonie.

traft der Persönlicheit beruhende Seilverfahren nach Coné ist nach erfolgten Berbesserungen wissenschaften ich ane erfolgten Berbesserungen wissenschaften sich an erfannt und wird von den Fachärten sich an aben und Gemütskrankeiten gern angewandt. S. P. Der geschiede ne Ehem ann ist in Nerven zu Anwendung. Wir möchten Sann von deraktigen Sanatorien in Schlesien, besonders die wenten Interhaltspssicht trifft. Auch sie ist unterhaltspricht trifft. Auch sie interhaltspricht trifft. Auch sie ist unterhaltspricht trifft. Auch sie ist unterhaltspricht trifft. Auch sie interhaltspricht trifft. Auch sie ist unterhaltspricht trifft. Auch sie ist ersten unterhaltspricht trifft. Auch sie ist er

A. K. 5000. Einen Teilbetrag der Grundsschuld in Höhe von 1500 MM. können Sie sich nicht verpfänden lassen. Es muß Ihnen schon die ganze Grundschuld verpfändet werden. Die gesamten Kosten an Rotariats-Stempel-Gebühr und Gerichtskossen 26 RM. Die Abtretung einer Teilgrundschuld in Höhe von 1500 Mk, ist da-gegen möglich. Die diesbezüglichen Kosten betragen

21,50 Mt.

Option. Der 1912 geborene Knabe hat die polenische Staatsangehörigkeit. Da er beim Uebergang der Staatshoheit Oberschlessens auf Polen noch nicht 18 Sahre alt war, und sein Vater polenischen Staatsangehöriger ist. — Die 1902 geborene weibliche Kerson wäre an und für sich polntische Staatsangehörige, weil sie in Ostoberschlessen von Eltern geboren ist, die zur Zeit der Geburt dort ihren Wohnsich hatten, und weil ein Elternteil in Ost/Ost gewohnt hat, obgleich sie selbst am Tage des Ueberganges der Staatshoheit ihren Wohnsich nicht in Ostoberschlessen hatte. Der Wohnsich des Baters gilt dabei als Wohnsich der Wohnsich der Aber abei als Wohnsich der Abert ung nach der Abtretung Oberschlessens an Polen in Deutschelbs. wohnte, hat sie die deutsche Keichsangehörigkeit dehalten, trozdem sie auf die polnische Staatsangehörigeit nicht verzichtet hat. Das Mädchen ist also deutsche Keichsangehörige. — Die Mutter der beiden Personen ist vonliche Staatsangehörige, da sich die Staatsangehörigsteit einer Ehefran nach dersenigen des Ehemannes richtet. — Zu 4 wird Antwort in der näch sie en Sonntagnummer erteilt.

K. K. Sie sind verpsichtet, den Rest betra zu zu bezahlen, ohne die Gegenstände wiederzuerhalten. Die Zwangen, ohne die Gegenstände wiederzuerhalten. Die Zwangen, endgültigen Bescheidigung der Firma Fortgang. Option. Der 1912 geborene Anabe hat die -pol-

21.50 mt

# Reine kleinliche Verfolgung früherer Eisenhütten-Tagung in Düsseldorf politischer Gegner

Ein ausdrücklicher Wunsch des Justizministers Kerrl

(Telegraphische Melbung)

"Die Regierung der nationalen Erhebung fteht jo gefeftigt ba, baß fie auf eine fleinliche Berfolgung gelegentlicher und unbedachter Mengerungen feinen Wert gu legen braucht. Bielmehr gilt es nach ben wieberholten Befunbungen ihres Führers, zunächst noch abseits sonnabend in Stockholm die Gründungsberstehende Bolksgenossen sür die nationale Bewegung an geminnen. Diejem Streben bient bornehm- ab.

Berlin, 13. Mai. Der Breußische Justizmini- lich auch eine großmütige Behanblung ster Kerrl hat für den Bereich der gesamten politisch anbersgesinnter Arbeitnehmersgestautung die Ausführungsbestimmungen mer, zumal wenn sie — wie es bei den Angestellten au dem Reichsgeseles zur Bieberberstellung des fie ausgenbten Druderlegen und beshalb als land befanden.

## Herzlicher Empfang der deutschen Minister in Wien

Von Seiten der Bevölkerung - nicht der Regierung

(Telegraphische Melbung)

Bien, 13. Mai. Auf dem Flugplat Afpern traf burg nach 14 Uhr bas Flugzeug ein, bas den Preußischen Juftigminifter Rerri, ben Reichsjuftigkommiffar und baberifchen Juftigminifter Frant, ben Ministerialbireftor im Breug. Infbigminifterium, Dr. Freisler, ferner Reg.-Rat Schaub und Dr. Henbner fowie Ministerialrat Git in n nach Wien gebracht hatte. Jum Empfang ber Gafte maren der deutsche Gesandte Dr. Rieth mit bem Militarattaché Generalleutnant Muff und anderen herren ber Gefandtichaft, die Gauleitung ber NSDAB. Wien sowie bie Vorstände ber baterländischen Berbande erschienen.

Der Empfang durch die außerhalb bes Blugplayes nach Taufenden angejammelten Parteigenoffen und Freunde gestaltete sich überaus berzlich. Danach ließ sich der Polizeivizerräsident Sfuhl dem Reichsjusizstommissar Dn. Frant dorstellen. Er teilte ihm namens der Bundesregierung mit, daß die Regierung seinen Besuch mit Rücksicht auf die noch nicht ausgetregene Angelegenheit zwischen Minister Frant und der Bundesregierung als nicht erwünscht betrachte, dessen ungeachtet aber alle Vorsehrungen zur Sicher heit seiner Person und seiner Begleitung getrossen aber Arschungen zur Sicher kaber die er mit Bestantigabe der Pläne su können, bitte er um Bestantigabe der Pläne sur dankte und erklärte, er sei außerordentlich ersent über die Liebenswürdig. plates nach Taufenden angesammelten Paraußerorbentlich erfreut über bie Liebensmurbigkeit, mit der er hier empfangen werbe.

Die reichsbeutschen Gafte ber NEDUR. begaben sich bann, gesolgt bon Sunderten bon Auto-mobilen und bon bem ju Taufenden nebenher frömenden Bublikum zu dem Ar iegerden kebenhet frömenden Bublikum zu dem Ar iegerden ke-mal, dem bekannten Löwen von Albern. Hier begrühte noch einmal der Gauführer von Wien, Frauenfeld, die Minister. Reichsjustizkom-missar Dr. Frank hob in seinem Dank für den Empfang hervor, er sei davon befriedigt, gerade an dieser Etätte, dem Symbol der Mächte, die unbergleichlicher und ftarter feien als irbifches Wollen, weilen ju burfen, eingebent beffen, bag

#### Defterreich ber Borpoften bes beutschen Boltes

fei. Hierauf legte ber Minifter einen Lorbeer-frang, ber mit Hatenfreng-Schleifen geschmudt

Von dem Denkmal von Albern fubren die Wi-nister, gesolgt von einem langen Zug von Auto-mobilen, über die Reichsbrücke durch ein dichtes Spalier der ihnen unter Schwenken von Haken-kreuß-Fähnchen zu jubelnden Menge.

Die Gäfte nahmen im Abolf-Hitler-Haus einen Imbig, an dem auf Einladung des Gauleiters u. a. der deutsche Gesandte und Botschafsrat Prinz Erbach teilnahmen. Um 20 Uhr begann in ber Engelmann-Arena die Feier der NSDAB. Wien zum Gebenken an die Befreiung Wiens vor 250 Jahren. Die reichsbeutschen Minister wurden bei ihrem Erscheinen st ür misch begrüßt. Um Sonntag sind Minister Aerrl und Reichsjustizkommissar Frank sowie der Gauleiter von Wien zum Früht üch in der Deutschen Botchaft eingeladen.

Der Reichspräsident empfing den neuernann-ten Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium Oberst a. D. Hierl.

Die Berpflichtung der neuen Thüringischen Landesregierung durch Reichsstatthalter Saucel wurde in einer Sigung bes Rabinetts feierlich borgenommen.

Bröfibent Roofevelt hat bas Geset unter-zeichnet, bas 500 Millionen Dollar für die ameri-tanische Arbeitslosen hilfe vorsieht.

Der amerikanische Delegierte für die Ab-rüstungskonferend, Norman Davis, ist bon London nach Karis abgereift.

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

der Justizministers Kerrl

der Verein Deutscher Gienhüttenleute zu seiner zuschaften des Wangans beim bastigen Verscher das dauptversammtung zusammengetreten. Die Tagung, die sonst immer ein großes wirtsche Tägung, die sonst immer ein großes wirtschieden das Silizium zum Teil übernimmt, wurde aussührsche in engeren Greigenis für das ganze rheinische westscher des Vereignis für das ganze rheinische westscher des Vereignis für das ganze rheinische Werselle das steil ich behandelt.

Prosesson der Röntgenden Verzehm das Silizium zum Teil übernimmt, wurde aussührscher kohnelsten das Sterhalten des Wangans beim baptigen Verscher das die steil ihren, dessen Rolle beim sauer schlich beim Austigen Verscher des Wangans beim baptigen Verscher das Wangans beim baptigen verscher. Die Verscher das Wangans beim baptigen verscher des Wangans beim baptigen verscher das Wangans beim verscher das abgesagt hatte. Immerhin war sie von mehr als 1000 Teilnehmern besucht, unter denen sich auch viele Gäste aus dem Inland und Aus-

ine ansgeibten Trukerlegen und beshalb als
Berführte ausgischen sind."

Die Verdandlungen hatten rein wissen sie das ihm Berzeichnisse
der Winister verlangt, daß ihm Berzeichnisse
der Wernitze ausgischenen oder noch in Frage
ber Bereits ausgesprochenen oder noch in Frage
ber bereits ausgesprochenen oder noch in Frage
ber bereits ausgesprochenen oder noch in Frage
ber Bormittagsschüng de werden. Die
Beschäftigungsbehörden werden erlucht, soweit
Beschäftigungsbehörden werden erlucht, soweit
möglich, auch eine Aenßerung des betrofsenen Arbeitnehmers zu beschäften.

Scheinedkeur Dr. Malte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Malte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
ab.

The Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Dr. Walte Welin hielt
am sonnabend in Stock holm die Gründungsber
sammlung des Bereins der Freunde Deutschland

Beschäften Bein und die ficht einer Geligen der

Beleichlandung der Konfesten von Konfesten und licht
aller Ambeiesbangen bei der Etallerzeungung liebt,
and

Düffelborf, 13. Mai. In Düffelborf ist heute einen nennenswerten Mangangehalt hat. der Berein Deutscher Gisenhüttenleute zu seiner Das Berhalten des Mangans beim basischen Berbaupt be r sam ung zusammengetreten. fahren, bessen kolle beim saueren Berfahren das

merksamkeit der Betriedsleute in ktärkstem Waße auf sich gezogen. Gs dürse jedoch nicht übersehen werden, daß die Köntgenprüfung nicht so sehr eine physikalische als vielmehr eine st offkun delt ich e sei. Sie stelle, soweit sich schon jeht übersehen läßt, ungeheuer sch ich sich sehr übersehen läßt, ungeheuer sch ierige Aufgaben. Es werde daher umfassender Gemeinschaftsarbeiten von Forschung und Betrieb bedürfen, ehe es gelinge, die Hindernisse zu überwinden, die sich einer uneingeschränkten Rugbarmachung der Köntgenprüfung für die Praxis heute noch entgegenftellen.

## Die Kulturorganisationen und der neue Staat

Rede des Preußischen Kultusministers

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 13. Mai. Im Preußischen Kultusministerium versammelten sich Bertreter des Nationalspzialistischen Deutschen Studentenbundes, des Kampfdundes für Deutschen Lehrer- und
Hultur, des nationalspzialistischen Lehrer- und
Hochschlichrerbundes zu einem Empfang durch
ben Kultusminister Kust. Staatsminister Kust
beschäftigte sich insbesondere mit der Kolle der
Kulturvrganisationen der NSDUB. in der Zeit
vor, während und nach der Machtergreifung.
Die Machtergreifung auf kuturellem Gebiete wäre
ohne den Kampfdund sür Deutsche Kustur und die
anderen Organisationen nicht möglich gewesen anberen Organisationen nicht möglich gewesen und hätte ohne die Silfe dieser Organisationen auch nicht weiter entwidelt werden fonnen. Die nationalsozialistischen Kulturorganisationen Jeien vor der Machtergreisung der Schirm und Schuß der bedrängten Geistesarbeiter und Künftler gewesen und hätten wesentlich dazu beigetragen, das deutsche Bolf zu revolutionieren und ihm den kulturellen Verfall in der Zeit der Novemberrepublik for zu mocken. ber Novemberrepublik far zu machen. Wenn das beutsche Bolk in dieser Zeit nicht kulturell zu-grunde gegangen sei, so sei das das unsterbliche Berdienst des prachtvollen Wensch en materials, das in den Kulturorganisationen zusammengefaßt sei und das den besten Beweis darstelle, daß der Nationalsozialismus Röpfe habe, und jehr wohl wisse, was er auf kulturellem Gebiet neu schaffen wolle. Sie seien auch der Beweis da-für gewesen, daß dem Nationassozialismus ein Rückfall in die Zeiten kultureller Reaktion sern-

Jest, nachbem die Aktionen von wenigen Ausnahmen abgesehen, beenbet find, seien die Verbande der nationalsvaialistischen Geistesarbei-

# England—Italien 1:1

Das Fußball-Länderspiel Italien — England wurde am Sonnabend vor 25 000 Zuschauern im Faschistischen Stadion in Rom ausgetragen. Dem großen Kampse wohnten die Spiten der italieni-ichen Behörben, darunter auch Muffolini, bei. Nach einem prächtigen Rampfverlauf trennten fich beibe Mannschaften unentichieden 1:1. Die Englander, die in der erften Salfte ton = angebend maren, hatten nach Bechfel Mihe, angeben bieden, gatten nach Wecher Aufbie stürmischen italienischen Anarisse abzuwehren. Bereits nach 5 Minuten
übernahm Italien ganz überraschend die Führung. Erst in der 23. Minute glückte den Engländern der Ausgleich. Obwohl die Italiener
bis zum Schlußpfiff start drängten, konnnen sie
nichts Zähldares mehr erreichen. Den Kamps leitete ber beutsche Schiedsrichter Dr. Bauwens

Rervenleibenben und Gemütsfranken das überaus milde, natürliche "Frang-Foiei"-Bittermasser regelmäßigen Stuhlgang, gute Berter das positive Werfzeug in ber Sand des Staa- dauung und erhohte Egluft. Mergtl. empfohlen.

#### Reichsbankdiskont 40/0 Lombard . . . . 50%

Diskontsätze

Brussel..../20/0 Paris.....2

## Kassa-Kurse

Verkehrs-Aktien

| A ON STATES OF                                                                                                         | The state of the s |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG.f.Verkehrsw.<br>Alig. Lok. u. Strb.<br>Dt.Reichsb.V. A.<br>Hapag<br>Hamb. Hothahn<br>Hamb. Südamer.<br>Nordd. Lloyd | heute   51½   85   97½   18   637/s   35³/4   19½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vor.<br> 52<br> 851/,<br> 975/8<br> 183/4<br> 641/2<br> 34<br> 191/2   | Bemberg Berger J., Tiefb. Bergmann Berl. Guben. Hutt. do. Karlsruh. Ind. do. Kraft u. Licht do. Neuroder K. Berthold Messg. Beton u. Mon. | 48<br>164<br>16<br>83<br>110 <sup>1</sup> /s<br>45<br>35<br>83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Bank-Al                                                                                                                | ktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Braunk. u. Brik.                                                                                                                          | 1741/2                                                                                     |
| Adca<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank f. elekt.W.                                                                           | 531/4<br>93<br>691/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>95<br>70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Brem. Allg. G.<br>Brown Boveri<br>Buderus Bisen.                                                                                          | 941/2                                                                                      |
| Berl. Handelsges.<br>Com. u. Priv. B.<br>Dt. Bank u. Disc.<br>Dt. Centralboden<br>Dt. Golddiskont.                     | 981/ <sub>2</sub><br> 521/ <sub>4</sub><br> 613/ <sub>4</sub><br> 671/ <sub>2</sub><br> 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 981/ <sub>2</sub><br>521/ <sub>4</sub><br>63<br>69                     | Charl, Wasser<br>Chem. v. Heyden<br>I.G.Chemie 50%<br>Compania Hisp.<br>Conti Gummi                                                       | 751/ <sub>2</sub><br> 711/ <sub>3</sub><br> 1343/ <sub>4</sub><br> 169<br> 141             |
| Dt. Hypothek. B.<br>Dresdner Bank                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75½<br>60½                                                             | Daimler Benz                                                                                                                              | 303/8                                                                                      |

## Reichsbank 130 SächsischeBank 118 Brauerei-Akti | Berliner Kindl | 257 | Dortmunder Akt. | 1661/2 | do. Union | 202 | do. Ritter | 983/4 | Engelhardt | 118 | Löwenbrauerei | Reichelbräu | 1931/2 | Schullth Patenth | 124

| Schulth.Patenh.<br>Tucher                                                             |                                                  | 125<br>84                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrie                                                                             | -Aktie                                           | en                                                                                                        |
| Ac cum. Fabr. A. E. G. Alg. Kunstzijde A mmend. Pap. A nhalterKohlen A schaff. Zellst | 26 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>37<br>73<br>94 | 202<br>26 <sup>5</sup> /8<br>38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>73<br>86<br>26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| Basalt AG.<br>Bayr. Elektr. W.<br>do: Motoren W.                                      | 27<br>124                                        | 28<br>1243/4<br>1243/4                                                                                    |

| 183/4   | do. Karlsruh.ind.   | 85         | 899/8      |
|---------|---------------------|------------|------------|
| 641/2   | do. Kraft u.Licht   | 1101/8     | 1101/3     |
| 34      | do. Neuroder K.     | 45         | 471/2      |
| 191/2   | Berthold Messg.     | 35         | 371/4      |
| 119./5  | Beton u. Mon.       | 831/2      | 841/4      |
|         | Braunk. u. Brik.    | 1741/2     | 174        |
|         | Brem. Allg. G.      | 941/2      | 941%       |
| 521/4   | Brown Boveri        |            | 251/2      |
| 95      |                     | 77         | 77         |
| 701/4   | Duderus Bisca.      |            | TO VE      |
| 981/2 . | Charl, Wasser       | 751/2      | 761/4      |
| 521/4   | Chem. v. Heyden     | 711/9      | 721/4      |
| 63      | I.G.Chemie 50%      | 1343/4     | 1343/      |
| 169     | Compania Hisp.      | 169        | 1711/      |
| 100     | Conti Gummi         | 141        | 1441/      |
| 751/2   |                     | 0-01       | No. of Lot |
| 601/2   | Daimler Benz        | 303/8      | 307/8      |
| 11341/0 | Dt. Atlant. Teleg.  | 1261/2     | 125.5      |
| 1       | do. Baumwolle       | 681/4      | 68,5       |
|         | do. Conti Gas Dess. | 113        | 114,5      |
| en      | do. Erdől           | 1163/4     | 1181/8     |
| unto.   | do. Kabel.          | 701/2      | 17042      |
| 259     | do. Linoleum        | 481/2      | 471/2      |
| 1661/2  | do. Steinzeug.      |            | 55         |
| 2021/2  | ido. Telephor.      | 100000     | 63,5       |
| 1013/4  | do. Ton u. Stein    | 461/2      | 471/2      |
| 1203/4  | do, Eisenhandel     | 527/8      | 553/4      |
| 99      | Doornkaat           | 553/4      | 561/4      |
| 1451/4  | Dynamit Nobel       | 67         | 681/4      |
| 125     |                     |            |            |
| 84      | Eintracht Braun.    |            | 163        |
|         | Eisenb. Verkehr.    | 881/2      | 92         |
| en      | Elektra             | 1          | 128        |
| 1202    | Elektr.Lieferung    | 981/4      | 983/4      |
| 265/8   | do. Wk. Liegnitz    | Translate. | 128        |
| 381/4   | do. do. Schlesien   | 86         | 871/2      |
| 73      | do. Licht u. Krali  | 1101/2     | 1123       |
| 86      | Eschweiler Berg.    | 230        | 230        |
| 263/4   |                     |            | 1400       |
|         | I. G. Farben        | 11271/4    | 130        |
| 28      | Feldmühle Pap.      | 711/8      | 721/4      |
| 1243/4  | Felten & Guill.     | 671/2      | 691/4      |
| 1243/4  | Ford Motor          | 58         | 621/4      |
|         |                     |            |            |
|         |                     |            | 100        |
|         |                     |            |            |

|heute| voi

| September 1 | OF REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED. |                | WHEN SHAME AN | A 25 19 18 |
|-------------|----------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|             |                                        | heute          | vor           |            |
|             |                                        |                | 98            | do.        |
|             | Froebeln. Zucker                       | 1001/4         | 102           | Me         |
|             | Gelsenkirchen                          | 633/8          | 637/8         | Mei        |
| 14          |                                        | 56             | 59            | Me;        |
| 3           | Gesfürel                               | 971/2          | 100           | Mia        |
|             |                                        | 535/8          | 54,5          | Mir        |
| 10          |                                        | 28             | 261/4         | Mit        |
| 13          | Gruschwitz T.                          | 83             | 831/4         | Miz        |
|             | Hackethal Draht                        | 40             | 42            | Mo.        |
|             | Hageda                                 | 71             | 693/4         | Mu         |
|             | Halle Maschinen                        |                | 593/4         | Ne         |
|             | Hamb. Elekt.W.                         | 103            | 104,5         | Nie        |
| 1           | Harb. Eisen                            | 601/6          | 615/8         | Ob         |
|             | do, Gummi                              | 32<br>974;     | 32,5          | Ore        |
| 1           | Harpener Bergb.<br>Hemmor Cem.         | 121            | 1243/4        | Ph         |
| 1           | Hoesch Eisen                           | 763/8          | 77,5          | do.        |
| 14          | HoffmannStärke                         | 81             | 811/4         | Po         |
| 12          | Hohenlohe                              | 201/4          | 185/8         | Pre        |
| /2          | Holzmann Ph.                           | 597/8          | 597/8         | DI.        |
| 8           | HotelbetrG.                            | 501/2          | 52,5          | Rh<br>do.  |
| 5           | Huta, Breslau                          |                | 57            | do.        |
|             | Hutschenr. Lor.                        | 401/4          | 41,5          | do.        |
| 5           | Ilse Bergbau                           | 1              | 168           | Rh         |
| /8          | do.Genußschein.                        | 1191/4         | 1181/4        | Rie        |
| 2           | Jungh. Gebr.                           | 291/8          | 29            | J. :       |
| 3           | Kahla Porz.                            | 1147/8         | 114           | Ro         |
|             | Kali Aschersl.                         | 1281/2         | 139           | Ro         |
| 2           | Klöckner                               | 633/8          | 643/4         | Ro<br>Rü   |
| 4           | Koksw.&Chem.F.                         | 881/8          | 891/8         | Ru         |
| 4           | Köln Gas u. El.                        | 631/2          | 63,5          | 1000       |
| 4           | KronprinzMetall                        | 35             | 35            | Sal        |
|             | Lanmeyer & Co                          | 1274           | 130           | Sa         |
|             | Laurahütte                             | 213/8          | 22            | Sa         |
|             | Leopoldgrube                           | 467/8<br>811/2 | 47,5<br>84,5  | Sc.        |
| 4           | Lindes Eism.<br>Lindström              | 01./3          | 03,0          | do.        |
|             | Lingel Schuht.                         | 34             | 35            | do         |
| 3/4         | Lingner Werke                          | 68             | 65            | do         |
| 0/4         | Magdeburg. Gas                         | 150            | 1             | Sc         |
|             | do. Mühlen                             | 1.04           | 121,5         | Sc         |
|             | Mannesmann                             | 751/0          | 76            | Sie        |
| 4           | Mansfeld. Bergb.                       | 293/4          | 30            | Si         |
|             | Maximilianhütte                        | 119            | 1181/4        | Sie        |
| 4           | MaschinenbUnt                          | 581/4          | 53            | St         |
|             |                                        |                |               |            |

|                                        | heute              | vor.        |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| do. Buckau                             | 75                 | 76          |
| Merkurwolle                            |                    | 841/4       |
| Meinecke H.<br>Metallgesellsch         | 371/2              | 38          |
| Meyer Kauffm.                          | 50                 | 49          |
| Miag                                   | 651/2              | 65,5        |
| Mimosa                                 | 223                | 223         |
| Mitteldt, Stahlw.<br>Mix & Genest      | 671/2              | 67,5        |
| Montecatini                            |                    | 331/4       |
| Mühlh. Bergw.                          | 77                 | 773/8       |
| Neckarwerke                            | 83                 | 84          |
| Niederlausitz.K.                       | 1551/4             | 158         |
| Oberschl.Eisb.B.                       | 11                 | 113/4       |
| Orenst. & Kopp.                        | 491/2              | 497/8       |
| Phonix Bergb.                          | 413/4              | 421/4       |
| do. Braunkohle                         | 36 <sup>1</sup> /s | 88          |
| Polyphon<br>Preußengrube               | 87                 | 91          |
|                                        |                    |             |
| Rhein, Braunk.                         | 198                | 204         |
| do. Elektrizität<br>do. Stahlwerk      | 90                 | 917/8       |
| do. Westf. Elek.                       | 881/2              | 893/4       |
| Rheinfelden                            | The state of       | 993/4       |
| Riebeck Montan                         | 831/2              | 85          |
| J. D. Riedel                           | 59                 | 61          |
| Roddergrube<br>Rosenthal Porz.         | 437/8              | 44          |
| Rositzer Zucker                        | 691/2              | 723/4       |
| Rückforth Ferd.                        | 53                 | 53          |
| Rutgerswerke                           | 157                | 573/4       |
| Salzdetfurth Kali                      | 1184               | 201,5       |
| Sarotti                                | 84                 | 83,5        |
| Saxonia Portl.C.                       | 1 31 15            | 65          |
| Schering                               | 1 100              | 176<br>25,5 |
| Schles. Bergb. Z.<br>do. Bergw. Beuth. | 853/4              | 85,5        |
| do. u. elekt.GasB.                     | 110                | 1121/4      |
| do. Portland-Z.                        | 661/2              | 66          |
| Schubert & Salz.                       |                    | 176         |
| Schuckert & Co                         |                    | 1128/4      |
| Siemens Halske<br>Siemens Glas         | 1551/2             | 1573/4      |
| Siegersd. Wke.                         | 1                  | 51,5        |
| Stock R. & Co.                         | 28                 | 80          |

|   |                   |          | Chicago San | The state of the s | Section 2015       | -        |
|---|-------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| i |                   | heute    | vor.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute              | ol voi   |
| Ì | Stöhr & Co. Kg.   | 1108     | 1110                                            | Burbach Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1193/6             | 120      |
| l | Stolberger Zink.  | 46       | 47                                              | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109                | 111      |
| ı | StollwerckGebr.   | 451/2    | 46                                              | Diamond ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 53/8             | 1 41/2   |
| l | Südd. Zucker      | 157      | 168                                             | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000               | - /2     |
| l | Tack & Cie.       | 1        | 1                                               | Chade 6% Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEED               | 103 13   |
| ۱ | Thöris V. Oelf.   | 74/26/16 | 79                                              | Ufa Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87                 | 88,5     |
| ł | Thur. Elek u.Gas. |          | 135                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
| ŧ | do. GasLeipzig    | 110      | 1093/4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
| į | Tietz Leonh.      | 191/2    | 20                                              | Renten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wert               | e        |
| l | Trachenb. Zuck.   | 107      | 1121/4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE     | 100000   |
| ł | Transradio        | 987/a    | 93,5                                            | Dt.Ablösungsanl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1121/4             | 12,5     |
| ı | Tuchf. Aachen     |          |                                                 | do.m. Auslossch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 754                | 76       |
| ۱ | Union F. chem.    | 1731/2   | 741/8                                           | do. Schutzgeb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70               | 7,8      |
| ł | Varz. Papiert.    | 117      | 116                                             | 6% Dt. wertbest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |
| Ì | Ver. Altenb. u.   | 1        | 1 1 1 1 1                                       | Anl., fällig 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 791/2              | 79,5     |
| I | Strals. Spielk.   | 102      | 103,5                                           | 51/20/0 Int. Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l'add!             | 10.      |
| 1 | Ver. Berl. Mört.  | 601/4    | 621/2                                           | d. Deutsch. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 811/8              | 31       |
| ı | do. Dtsch. Nickw. | 811/2    | 82                                              | 6%Dt.Reichsanl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 <sup>3</sup> /4 | 93.40    |
| ı | do. Glanzstoff    |          | 59                                              | 7% do. 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                 | 95.40    |
| ł | do. Schimisch.Z.  | 681/2    | 73,5                                            | Dt.Kom.Abl.Anl.<br>do.m.Ausl.Sch.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 911/2              | 911/2    |
| ı | do. Stahlwerke    | 41       | 411/4                                           | 8% Niederschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OT /2              | OF 13    |
| ı | Victoriawerke     | 46       | 46,5                                            | Prov. Anl. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783/8              | 783/4    |
| ı | Vogel Tel.Draht   | 698/4    | 693/4                                           | 7% Berl. Verk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                | 1.018    |
| i | Wanderer          | 194      | 198                                             | Anl. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 711/4              | 713/4    |
| ì | Westeregeln       | 1281/2   | 139                                             | 8% Bresl, Stadt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 17.11    |
| ì | Westfäl. Draht    |          | 86,5                                            | Anl. v. 28 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1300               | 68       |
| į | Wunderlich & C.   | 45       | 145                                             | 8% do. Sch. A. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                 | 708/4    |
| ı | Zeiß-Ikon         | 164      | 165,5                                           | 8% Ldsch.C.GPf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                 | 78       |
| ı | Zeitz Masch       | 341/2    | 36                                              | 8% Schl. L.G. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 753/4              | 771/2    |
| 3 | Zellstoff-Waldh.  | 521/2    | 533/4                                           | 41/20/0 do. Liq.Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 761/2.             | 781/2    |
|   | Zuckrf.Kl. Wanzl  | 72       | 74                                              | 5% Schl.Lndsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00               | 1000     |
|   | do. Rastenburg    | 73       | 73                                              | Rogg. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,52               | 6,60     |
|   |                   |          |                                                 | 8% Pr.Ldrt.G.Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89                 | 89 893/4 |
|   |                   | 14071    | 140 =                                           | 41/20/0 do. Liqu.Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89                 | 1990/8   |
|   | Otavi             | 187/8    | 18,5                                            | 8% Pr. Zntr.Stdt.<br>Sch., G.P.20/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 821/2              | 82,5     |
|   | Schantung         | 35 1/2   | 36,5                                            | 8% Pr. Ldpf. Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102/2              | 02,0     |
|   |                   |          |                                                 | Ast.G.Pf. 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                 | 851/2    |
|   |                   | -        |                                                 | 8% do. 13/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                 | 853/4    |
|   | Unnotiert         | e We     | rte                                             | 8% Preuß. C.B.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 211/8    |
|   |                   |          | -                                               | Pfd. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 831/2              | 84       |
|   | Dt. Petroleum     | 1        | 1601/2                                          | 51/2% do. Liqu, Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83                 | 81       |
|   | Kabelw. Rheyd     |          | 113                                             | 8% Schl, Bod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711/2              | 73       |
|   | Linke Hofmann     | 19       | 191/4                                           | G. Pfd. 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 84,5     |
|   | Ochringen Bgb.    | 113      | 113                                             | 8% Schles. G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83                 | 833/4    |
|   | Ufa               | 1        | 543/4                                           | Obl. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 PAR              | 1        |

| 46           | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wintershall                         | 109         | 1111      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 451/2        | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diamond ord.                        | 53/8        | 41/2      |
| 157          | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                   |             |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chade 6% Bonds                      |             | 08.33     |
|              | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ufa Bonds                           | 87          | 88,5      |
|              | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |           |
| 110          | 1093/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             | -         |
| 191/2        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renten-                             | Wert        | 8         |
| 107          | 1121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |           |
| 007/-        | 93,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dt.Ablösungsanl                     | 121/4       | 12,55     |
| 987/a        | 98,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do.m. Auslossch.                    | 754         | 76        |
| 731/2        | 741/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Schutzgeb.A.                    | 7,70        | 7,85      |
| 17           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6% Dt. wertbest.                    |             |           |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anl., fällig 1935                   | 791/2       | 79,5      |
| 102          | 103,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51/20/0 Int. Anl.                   | -441        |           |
| 601/4        | 621/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. Deutsch. R.                      | 811/8       | 31        |
| 811/2        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6%Dt.Reichsanl.                     | 893/4       | 841/4     |
|              | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7º/ <sub>0</sub> do. 1929           | 93          | 93.40     |
| 681/2        | 73,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dt.Kom.Abl.Anl.                     | 911/2       |           |
| 41           | 411/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do.m.Ausl.Sch.II                    | 91 /2       | 911/2     |
| 46           | 46,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8% Niederschl.                      | 783/s       | 783/4     |
| 698/4        | 693/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7% Berl. Verk.                      | 60-10       | 10.18     |
| 94           | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anl. 28                             | 711/4       | 713/4     |
| 1281/2       | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% Bresl, Stadt-                    |             |           |
|              | 86,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anl. v. 28 L                        |             | 68        |
| 45           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% do. Sch. A. 29                   | 70          | 708/4     |
| 64           | 165,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8% Ldsch.C.GPf.                     | 76          | 78        |
| 341/2        | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% Schl. L.G. Pf.                   | 753/4       | 771/2     |
| 521/2        | 533/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41/20/0 do. Liq.Pfd.                | 761/2.      | 781/2     |
| 72           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5% Schl.Lndsch.                     | 0 110       | - 00      |
| 73           | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rogg. Pfd.                          | 6,52        | 6,60      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% Pr.Ldrt.G.Pf.                    | 89          | 89        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2% do. Liqu.Pf.                  | 89          | 893/4     |
| 187/8        | 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8% Pr. Zntr.Stdt.                   | 0011        | OO E      |
| 35 1/2       | 36,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sch., G.P.20/21                     | 821/2       | 82,5      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% Pr. Ldpf. Bf.<br>Ast.G.Pf. 17/18 | 85          | 851/2     |
|              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8% do. 18/15                        | 85          | 853/4     |
| We           | rte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% Preuß. C.B.G.                    | 00          | 211/4     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfd. 27                             | 831/2       | 84        |
| 1            | 1601/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51/2% do. Liqu,Pf.                  | 83          | 84        |
| 10000        | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% Schl, Bod.                       | 711/2       | 73        |
| 19           | 191/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Pfd. 3-5                         |             | 84,5      |
| 113          | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% Schles. G. C.                    | 83          | 833/4     |
|              | 543/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obl 20                              | I TO PERSON | 153300    |
| THE PARTY OF | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                     |             | ACTION TO |

heute vor.

|                                                                                                            |                                                                              | Warschat                                                                                                    | 1 60%                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6% Krupp Obl. 87% Mitteld.St.W. 7                                                                          | 12   1131/2   211/2   23/4   83   7,70   78,30                               | 4% do. Zoll. 1911<br>Türkenlose<br>2¼% Anat. Iu. II<br>4% Kaseh. O. Eb.<br>Lissab.StadtAnl.                 | heute   vor.   6,30   6,35   6,60   6,90   30   13   33,60                                                                                                                                             |
| Ausländische                                                                                               | 51/8  663/4<br>Anleihe                                                       | 6% April –<br>fällig 1933<br>do. 1934<br>do. 1935<br>do. 1936<br>do. 1937                                   | 99 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>97 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> – 95 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>90 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> – 90 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |
| 4% do. Kronenr.<br>4% do. Kronenr.<br>4% do. Kronenr.<br>4% do. 14<br>5% Rum. vr. Rte.<br>4% do. ver. Rte. | 53/s 151/4<br>0,30 0,30<br>5,95 5,70<br>1 103/4<br>41/s 6,40<br>6,40<br>6,40 | do. 1938<br>do. 1939<br>do. 1940<br>do. 1941<br>do. 1942<br>do. 1943<br>do. 1944<br>do. 1945<br>do. 1946/48 | 80 - 803/4<br>80 - 803/4<br>80 - 803/4<br>80 - 803/4                                                                                                                                                   |
| Banknotes<br>Sovereigns 20<br>20 Francs-St. 16<br>Gold-Dollars 4<br>Amer.1000-5 Doll. 3                    | <b>akurse</b> G B  38 20,46  16 16,22  185 4,205  535 3,555                  | Ber<br>Jugoslawische<br>Lettländische<br>Litauische                                                         | clin, 13. Mai<br>G B<br>5,27 5,31<br>41,97 42,13<br>71,86 72,14                                                                                                                                        |

| İ | do. Bagdad<br>do. von 1905 | 61/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |            | 803/4 |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|
| I | Banknote                   | nkurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ie       | В             | erlin, 13. |       |
| ۱ |                            | GIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |               | G          | В     |
| ۱ | Sovereigns 20              | 0,38   20,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | slawische     | 5,27       | 5,31  |
| l |                            | 6,16   16,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ländische     |            |       |
| ł |                            | 4,185   4,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05 Litau | uische        | 41,97      | 42,13 |
| ١ | Amer.1000-5 Doll.          | 3,535 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | vegische      | 71,86      | 72,14 |
| ١ |                            | 3,535 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | err. große    | -          | -     |
| ı | Argentinische              | 0,805   0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | . 100 Schill  |            |       |
| I | Brasilianische             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | darunter      | HOUSE IN   |       |
| i |                            | 3,09   3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | wedische      | 72,65      | 72,95 |
| ı |                            | 4,135   14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 Sch   | weizer gr.    | 80,89      | 81,21 |
| 1 |                            | 4,135   14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | .100 Francs   |            |       |
| ı |                            | 1,97 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | darunter      | 80,89      | 81,21 |
| ı | Belgische 5                | 8,34   58,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | nische        | 35,78      | 35,92 |
| ı | Bulgarische                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | echoslow.     |            |       |
| ı |                            | 2,82   63,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 00 Kronen     |            |       |
| ı | Danziger 8                 | 2,04   82,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1000 Kron.    | 10         | -     |
| ı | Estnische                  | - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | nechoslow.    |            |       |
| ı |                            | 6,20   6,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 0 Kr. u. dar. | 11,83      | 11,87 |
| 3 |                            | 6,50   16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | arische       | -          |       |
|   |                            | 8.71   169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Octo          | oten       |       |
| ı | Italien. große 2           | 1,81   21,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |            |       |
|   | do. 100 Lire               | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | KI. p    | ooln. Noten   |            |       |
|   |                            | 2 06 22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   GP.  | do do         | 47.00      | 47,40 |

Noch sind nicht alle Teile Deutschlands über Geldinstitute trotzdem gefährdet, dann wird eine den Berg, wohl aber fühlen sich Handel und Gewerbe neu belebt, und der Wirtschaftsorganismus als Ganzes sowie seine einzelnen Zellen reagieren wesentlich kräftiger als vor wenigen Monaten. Der Abbaudes Arbeitslosenheeres hat, wie die Statistik lehrt, in der zweiten Aprilhälfte erhebliche Fortschritte gemacht. 196 000 Volksgenossen konnten in den Produktionsprozeß eingeschaltet werden. Sie bilden dort nicht nur vollwertige Mitglieder der deutschen Gemeinschaft, sondern tragen auch dazu bei, die Massenkaufkraft zu heben und damit anderen Arbeitslosen Brot und Lohn zu verschaffen. Geht man vom Höhepunkt der Er werbslosenkurve aus, der mit 6 047 000 Mitte Februar d. J. erreicht worden war, so sind bisher 714 000 Personen zur Wiedereinstellung gelangt gegenüber 650 000 im ganzen Frühjahr 1932.

#### Ende April waren 400 000 Menschen mehr in Arbeit als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Bei diesen Ziffern handelt es sich um die "sicht baren" Arbeitslosen. Auch bei den "unsicht baren" ist, wie die Krankenkassen-Statistik zeigt, eine Entlastung eingetreten, so-daß das Gesamtbild sich in diesem Jahre wesentlich günstiger darstellt als im vorigen.

Ein weiteres Zeichen für die beginnende Kontolidierung bildet der Rückgang der Zah-lungseinstellungen. Die Insolvenzkurve ist seit Beginn dieses Jahres erneut scharf gefallen; ihr augenblicklicher Verlauf erscheint sogar günstiger als in den meisten anderen Ländern. Die Zahl der eröffneten Konkurse ging im April d. J. fast wieder auf den niedrigsten Stand seit der Währungsstabilisierung zurück; die Zahl der Vergleichsverfahren war kaum noch größer als während der Hochkonjunktur (1927). Ein Teil des Rückganges der Zahlungs-einstellungen mag, nach Ansicht des Instituts für Konjunkturforschung, darauf beruhen, daß die Gläubiger nachsichtiger geworden sind, weil sie dadurch eine Besserung der Zahlungsfähigkeit ihrer Schuldner erwarten. Hiermit allein ist aber die Abnahme der Konkurse auf rd. ein Viertel und der Vergleichsverfahren auf ein Siebentel ihres Höchststandes nicht zu erklären. Vielmehr muß sich die tatsäch-liche Zahlungsfähigkeit der noch bestehenden Firmen beträchtlich gebessert haben. Nach dem Saisonrhythmus hätte die Insolvenzkurve im März oder April ihren Höhepunkt er reichen müssen, aber bereits seit Februar nehmen die Insolvenzen scharf ab.

Sollten die Eindrücke, die der Reichsbank präsident Dr. Schacht aus Amerika mitbringt günstige sein, so wird die deutsche Geld wirtschaft noch in diesem Monat auf eine neue Basis gestellt werden. Der Reichskommissar für die Wirtschaft, Dr. Wagner, kündigt eine Verbilligung des Leihsatzes in erheblichem Ausmaße an, und zwar für Zinsen aller Art. Neben einem Höchstsatz, der allen Kreditnehmern zugute kommen soil (vielleicht 6.5 bis 7 Proment) will man den Wechselzinsfuß der Reichsbank, die Kredite bei den privaten Banken, bei den Hypothekenbanken und bei den Sparkassen verbilligen. Das Ausmaß der Senkung ist noch nicht bekannt; es dürfte zwischen 1,5 und 2 Prozent liegen. Wenn man zwischen 1,5 und 2 Prozent liegen. Wenn man den Höchststz zugrunde legt, wird sie sogar noch schäffer ausfallen, soli dieser doch alle Nebenspesen umschließen die bisher das geliehene Kapital über Gebühr verteuerten. Selbstverztzwilch kommt nur eine organische Durchfährung des Experiments in Frage. Die Reichsbank geht mit gutem Beispiel voran, die neine Gebühr wird. Diese Gefahr besteht besonders bei den Sendungen nach Stettin, denn während den Sendungen nach Stettin, denn während 1000 der Sendungen 1000 der Se Lockerung der Zwangskartellierung der Einlage- gibt sich für den gemischten Bahn-Wasserweg zinzen erfolgen. Erscheint die Rentabilität der neuerdings ein Satz von 6,63 Mark je t (2,80 Mark

Umorganisation nicht zu umgehen sein. Zusammenlegung und Rationalisierung des De-positen- und Filialnetzes auf der einen Seite, Schaffung von Regionalbanken auf der anderen, dürften das Problem seiner Lösung näher brin-gen. Der 4prozentige Ppandbrieftyp wird sich nur durch einen Wiederaufbau des Rentenmarktes und des Staatskredites durchsetzen, und da die amtlichen Kreise betonen, daß jeder Zwangseingriff unterbleibt, heißt es, hier lie natürlichen Kräfte zu entfalten, da mit die Parigrenze für die Standardwerte so schnell als möglich erreicht wird und somit der Weg zur freiwilligen Konversion offen liegt.

Während der Um- und Ausbau des innerdeut schen Wirtschaftssystems sich zwangsläufig vollzieht, sind die Dinge außerhalb der Landesgrenzen erst im Werden. Nur noch wenige Wochen trennen uns von jenem historischen 12. Juni, an dem in London ein "letzter" Versuch gemacht werden wird, die Not unter den Völkern durch einen allgemeinen wirtschaftlichen Friedensschluß zu beseitigen. Die Vorsich erfolgversprechend. Der Zollwaffen wiß sein.

Die Wirtschaft drängt zur Entfaltung
714000 weniger Arbeitslose — Rückgang der Zahlungseinstellungen — Zinsverbilligung
Sicherung des Zollwaffenstillstandes

\*\*Sicherung des Zollwaffenstillstandes\*\*

Noch sind nicht alle Teile Deutschlands über Geldinstitute tretzdem gestrebt hat, ist gesichert. Er berührt folgende Punkte: Keine der Mächte darf eine neue Initiative zur Beschränkung des Welthandels während der Dauer der Konferenz ergreifen. Ver boten mit Ausländern

Es mehren sich die Fälle, bei denen Strafbehord neuer Währungsmanipulationen. Es besteht wohl kein Zweifel daß sich alle bei nach der Devisenverordnung ver boten en nen. Es besteht wohl kein Zweifel, daß sich alle Mächte an diesen Vorschlag halten werden, wobei man den Pakt weder unterschätzen noch überschätzen darf. Er enthält Richtlinien, die

#### den Welthandel von seinen Fesseln zu befreien;

denn Zollmauern und Devisenzwangsbewirtschaftungen sowie die Abkehr vom Golde waren es. die dem Kampf um die Eroberung der Welt märkte jene Schärfe gaben, die den ganzen Erdball an den Rand des Abgrundes brachten. Andererseits ist das Abkommen be fristet, und es erlischt, wenn die Londoner Konferenz, die ja wohl bis in den Herbst hinein dauern dürfte, ohne nennenswertes Ergebnis aus-einandergeht. Offenbar schwebt den Amerikanern eine ähnliche Regelung vor, wie sie im Sommer vorigen Jahres in Lausanne erfolgte, die bekanntlich das Ende der Reparatio n en brachte. Hoffentlich behalten sie recht Bei den Bemühungen zur Erreichung dieses Zie-

# Oderfrachten und Kohlenabsatz

Mit Wirkung ab 11. Mai 1933 sind die Frach-Vorfracht + Umschlag und 3,83 Mark Oderen für Kohlenladungen auf der Oder fracht). Der Anreiz, den der Wasserweg wegen rhöht worden, so für Sendungen von Cosel-Hafen nach Berlin von 5,40 Mark auf 5,55 Mark je Tonne, nach Stettin von 3,60 Mark auf 3,83 Mark je Tonne. So sehr diese Erhöhung der Frachten auf den ersten Blick als im Interesse der notleidenden Oderschiffahrt liegend erscheinen was so ist dech er hedenden. nen mag, so ist doch zu bedenken, daß der oberund niederschlesische Bergbau in schärfstem Absatzkampf stehen und dringend weitgehendster frachtlicher Erleichterungen bedürfen. Jede Erhöhung der Fracht muß sich demgemäß nachteilig auf den Absatz auswirken.

Der zur Hauptsache auf dem Wasserwege belieferte Markt ist das Groß-Berliner Ab-satzgebiet. Oberschlesien hat nach diesem Markt im Jahre 1930 rd. 2 Millionen t, im Jahre 1932 dagegen nur noch 1,5 Millionen t Steinkohlen geliefert; Niederschlesien weist in der glei-chen Zeit einen Rückgang von 378 000 t auf 301 000 t Steinkohlen auf. Frachterhöhungen nach Berlin müssen einen weiteren Rückgang der Lieferungen zur Folge haben. Zu beachten ist auch, daß bei den unlängst geführten deutsch-englischen Wirtschaftsverhandlungen England eine Erhöhung des Kohleneinfuhr-Kontingents von 100 000 t auf 180 000 t monatlich zugesagt worden ist. Die Verstärkung der englischen Kohlenzufuhr wird naturgemäß den Absatz der deutschen Steinkohle beeinträchtigen, so vor allem auch der schle. sischen, die in dem Küstengebiet und auf dem Berliner Markt in schärfstem Wettbewerb mit der englischen Kohle steht. Erleidet die schlesische Kohle durch die Heraufsetzung der Oderfrachten einen Rückgang im Absatz so leiden hierunter nicht nur die Bergarbeiter der Reviere, die bereits jetzt zahlreiche Feierschichten in Kauf nehmen müssen, sondern auch infolge Verminderung der Beförderungsmennen die Oderschiffelbet.

soll durch Abbau der Spesen, durch Verkleine- die Eisenbahnfracht nach dem A. T. 6 B 12 von rung des übersetzten Bankapparates und durch Oberschlesien nach Stettin 7 Mk./t beträgt, er-

der langsameren und unzuverlässigeren Beförderung benötigt, dürfte jetzt kaum noch groß genug sein, um für Verladungen nach Stettin die Oder zu wählen. Im eigenen Interesse der Oderschiffahrt sowie des ober- und niederschlesischen Bergbaus sollte daher eine Ueberprüfung der neu festgesetzten Frachten erfolgen.

#### Fortschreitende Besserung des Automobilabsatzes

Unter der Einwirkung der Steuerbefreiung für fabrikneue Personenkraft agen hat sich der Automobilabsatz im April stark belebt; er war mehr als doppelt so groß wie im April 1932. Diese Entwicklung kann, nach Ansicht des Instituts für Konjunkturforschung, nicht mehr allein auf die Anregungen, die naturgemäß von der Automobilausstellung im Februar ausgingen, zurückgeführt werden. fabrikneuer Personenkraftwagen nur noch um sofortiger Wirkung ihrer Aemter entbunden.

bei nach der Devisenverordnung verbotenen Wertpapierverkäufen oder Tauschgeschäften in Wertpapieren behilflich gewesen sind. Derartige Geschäfte kommen infolge eines Kontroll. systems, das sich über ganz Deutschland erstreckt, meist schon nach wenigen Tagen den Devisenbehörden zur Kenntnis. Wer dahei mitwirkt, Wertpapiere, die aus dem Auslande stammen, zu verkaufen oder in andere umzutauschen, oder den Verkaufserlös dem Ausländer in die Hände zu spielen, setzt sich daher der Gefahr einer Bestrafung wegen vorsätzlichen oder doch fahrlässigen Devisenvergehens aus. Es muß daher dringend davor gewarnt werden, von nicht bekannten Personen Wertpapiere anzunehmen und sich beauftragen zu lassen, die Wertpapiere zu verkaufen oder umzutauschen und den Gegenwert dem Auftraggeber auszu-

rd, 10 Prozent hinter den Zulassungen im April 1931 zurück. Auch der Absatz von Nutzfahr-zeugen ist weiter — wenn auch nur langsam — gestiegen. Die arbeitstäglichen Zulassungen fabrikneuer Lastwagen lagen im April um 66 Prozent über dem Vorjahre, Die arbeitstäglichen Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge gestal-tete sich folgendermaßen (in Stück):

|        | Person | enkraf | twagen | Last | kraftw | ragen |  |
|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--|
|        | 1931   | 1932   | 1933   | 1931 | 1932   | 1933  |  |
| anuar  | 98,8   | 57,5   | 80,8   | 28,8 | 13,5   | 16.3  |  |
| ebruar | 101.0  | 81,9   | 91,3   | 33.4 | 14,8   | 18.5  |  |
| ärz    | 219,5  | 125,4  | 178,6  | 47,3 | 17,9   | 26,5  |  |
| pril   | 348,9  | 147,7  | 314,8  | 62,8 | 23,5   | 39,1  |  |
|        |        |        |        |      | (W     | (d.)  |  |

## Amtsenthebung beim Esti-Bund

Wupperthal-Elberfeld, 13. Mai. Der vor eini-gen Wochen zur Prüfung der inneren Verhält-nisse beim Eisen- und Stahlwaren-Industriebund eingesetzte Untersuchungsausschuß erstattete dem nach Rücktritt des alten Vorstandes und Ausschusses bestimmten Direktorium und Führerkreis des Bundes Bericht. Auf Grund dieses Berichts und weiterer Daregungen waren Direktorium und Führerkreis wie im April 1932. Diese Entwicklung kann, legungen waren Direktorium und Fuhrerkreis nach Ansicht des Instituts für Konjunkturforschung, nicht mehr allein auf die Anregungen, die naturgemäß von der Automobilausstellung im Februar ausgingen, zurückgeführt werden. Mit arbeitstäglich 315 neu zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen blieb im April d. J. der Absatz schulng von Bersonenkreit ein die Genannten Herren mit schrijknung Personenkritwergen nur nech unt seinen Fahrzeugen blieb im April d. J. der Absatz schulngen Personenkritwergen nur nech unt seinen Fahrzeugen blieb im April d. J. der Absatz schulngen Personenkritwergen nur nech unt seinen Fahrzeugen blieb im April d. J. der Absatz schulngen Personenkritwergen nur nech unt seine Stahlenden unt aus die Personenkritwergen nur nech unt seine Direktorium und Fuhrerkreis einmütig der Auffassung daß eine weitere Beinmütig der Auffassung daß eine weitere

#### Berliner Produktenhörse

| Bermer Froudreconse                                                       | 7.00                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                 | 13. Mai 1933.                                              |
| Weizen 76 kg 197-199<br>(Märk.) März -                                    | Weizenmehlillkg 231/4-271/2<br>Tendenz: stetig             |
| Mai 2113/4—212<br>Juli 215                                                | Roggenmehl 21,00-22,90<br>Tendenz: stetig                  |
| Tendenz: stetig                                                           | Weizenkleie 8,80-9,00                                      |
| Roggen (71/72 kg) 154-156<br>(Märk.) März - Mai 1673/4-168                | Tendenz: stetig Roggenkleie 8,90—9.10 Tendenz: stetig      |
| Juli —<br>Tendenz: stetig                                                 | Viktoriaerbsen 20,50-25,00<br>Kl. Speiseerbsen 19,00-21,00 |
| Gerste Braugerste 176-183<br>Futter-u.Industrie 168-176<br>Tendenz: still | Wicken 12,00-14.00<br>Leinkuchen 10,90                     |
| Hafer Märk. 134-137                                                       | Kartoffeln, weiße -                                        |
| März – Mai 139½—140                                                       | rote -                                                     |
| Juli 148½-150                                                             | blaue -                                                    |
| Tendenz: fest                                                             | Fabrikk. % Stärke                                          |

| Breslauer Produk                                                                                                  | ktenborse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide 10 Weizen, hl-Gew. 76 kg (schles.) 74 kg 72 kg 70 kg 68 kg Roggen, schles. 71 kg Hafer                   | 18. Mai 1933.   194   195   196   197   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198 |
| Braugerste, feinste<br>gute<br>Sommergerste<br>Inländisch.Gerste 65 kg<br>Wintergerste 61/62 kg<br>Tendenz: ruhig | Ment   Weizenmehl (70%) 25 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -25 <sup>8</sup> / <sub>8</sub>   Roggenmehl 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -21   Auszugmehl 31 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -31 <sup>8</sup> / <sub>8</sub>   Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Saatenbericht

(Von der Firma Oswald H ü b n e r, Breslau) Die Abforderungen von Kleesaaten sind nicht mehr groß Grassaaten verkehrten weiterhin freundlich. Rübensamen wurden noch flott gehandelt, vielfach Ersatz für schadhaften Anbau. In Saathülsenfrüchten und Serradelle konnte sich nur ein kleines Geschäft entwickeln Senfsaat und Mohn liegen weiter sehr fest, die Zufuhren haben ganz aufgehört. Lebhaft ist die Nachfrage nach allen Maissorten und sonstigen Silagefutterpflanzen.

#### Posener Produktenbörse

Posen, 13. Mai. Roggen O. 17,75-18.00, Roggen T. 555 t 18,00, Weizen O. 34,50-35,50, mahl fähige Gerste A. 13,75-14,25, mahlfähige Gerste fähige Gerste A. 13,75—14,25, mahlfähige Gerste B. 14,25—15, Hafer 11,75—12,25 Roggenmehl 65% 26,50—27,50, Weizenmehl 65% 53,75—55,75, Roggenkleie 9,75—10,50, Weizenkleie 9—10, grobe Weizenkleie 10,25—11,25, Raps 45—46, Viktoriaerbsen 24—25, Senfkraut 46—52, Sommerwicken 11,50—12, Peluschken 11—12, Serradelle 10—11, blaue Lupine 6—7, gelbe Lupine 8—9. Speisekartoffeln 1,70—1,90. Fabrikkartoffeln für 1 kg % 0,11. Stimmung ruhig.

London, 13. Mai. Zinn Ostenpreis 203½, Silber (Pence per Ounce) 18%, Lieferung 18%, Gold (shu. Pence per Ounce) 123/6.

#### Berliner Devisennotierungen

| Canada         1 Can. Doll.         3,147         3,153         3,147         3,153           Japan         1 Yen         0,859         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,869         0,871         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         0,872         14,222         14,125         14,195         14,285         14,285         16,242         16,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für drahtlose          | 10.    | u.     | 12. 0. |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Canada 1 Can. Doll.         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,153         3,147         3,153         3,153         3,153         3,147         3,153         3,153         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,159         3,571         3,579 <th>Auszahlung auf</th> <th>Geld</th> <th>Brief</th> <th>Geld</th> <th>Brief</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung auf         | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |  |
| Canada 1 Can. Doll.         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,147         3,153         3,154         3,153         3,147         3,153         3,154         3,153         3,154         3,153         3,154         3,153         3,147         3,153         3,154         3,153         3,154         3,153         2,408         2,042         2,088         2,042         2,088         2,042         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,195         14,295         14,195         14,295         14,195         14,295         14,195         14,295         14,195         14,285         14,195         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,285         14,284         169,28         169,24         169,23         169,23         169,57         169,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buenos Aires 1 P. Pes. | 0.853  | 0.857  | 0.853  | 0.857  |  |
| Japan         1 Yen         0,869         0,871         0,869         0,871           Istambul 1 türk. Pfd.         2,938         2,042         2,038         2,042           London         1 Pfd.         2,938         2,042         2,038         2,042           London         1 Pfd.         2,938         2,042         2,038         2,042           Rio de Janeiro 1 Milr.         0,239         0,241         1,239         3,571         3,579           Rio de Janeiro 1 Milr.         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241           Athen 100 Drachm.         2,408         2,412         2,408         2,412         2,408         2,412           Britssel-Antw. 100 Bl.         58,50         58,62         58,59         58,71         58,71           Bukarest         100 Lire         2,488         2,492         2,488         2,492           Jugoslawien 100 Lire         21,93         21,97         22,08         22,12           Jugoslawien 100 Kr.         63,19         63,31         63,29         63,41           Lissabon 100 Escado         12,91         12,93         12,91         12,93         12,91         12,93         12,91         12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Canada 1 Can. Doll.    |        |        | 3,147  |        |  |
| Istambul 1 titrk. Pfd.   2,038   2,042   2,038   2,042   2,000   1 Pfd. St.   14,175   14,215   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,195   14,235   14,195   14,235   14,195   14,195   14,235   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,195   14,1   | Japan 1 Yen            |        | 0,871  | 0,869  |        |  |
| London 1 Pfd. St. New York 1 Doll. 3,581 3,589 3,571 3,579 0,241 0,239 0,241 0,239 0,241 dhen 100 Drachm. 169,08 169,42 1,412 2,408 2,412 2,408 2,412 2,408 2,412 0,239 0,241 0,239 0,241 0,239 0,241 dhen 100 Drachm. 2,408 2,412 2,408 2,412 2,408 2,412 0,239 0,241 dhen 100 Lie 10,00 Lie 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2, | Istambul 1 türk. Pfd.  | 2,038  |        |        | 2,042  |  |
| New York         1 Doll.         3,581         3,583         3,571         3,572           Rio de Janeiro 1 Milr.         0,239         0,241         0,239         0,241         0,239         0,241           AmstdRottd. 100 Gl.         169,08         169,42         169,23         169,57           Britssel-Antw. 100 Bl.         58,50         58,62         2,402         2,408         2,412           Bukarest         100 Lei         2,488         2,492         2,488         2,492           Danzig         100 Gulden         22,28         28,38         82,27         22,08         22,12           Jugoslawien         100 Din.         Kowno         100 Litre         10,93         21,97         22,08         22,12           Kopenhagen         100 Kr.         63,19         63,31         63,29         63,41           Lissabon         100 Escado         12,91         12,93         12,91         12,93         12,91         12,93           Paris         100 Frc.         16,54         16,58         16,56         16,60         16,60           Riga         100 Latts         73,18         73,32         73,18         73,32         73,18         73,32         73,18         73,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | London 1 Pfd. St.      |        | 14,215 |        |        |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr. d. 239 0,241 0,239 0,241 MastdRottd. 100 Gl. 169,08 169,42 169,23 169,57 d. 168,57 d. 169,28 169,42 169,23 169,57 d. 169,   | New York 1 Doll.       | 3,581  | 3,589  | 3,571  | 3,579  |  |
| Athen 100 Drachm. 2,408 2,412 2,408 2,412 Brüssel-Antw. 100 Bl. 58,50 58,62 58,59 58,71   Brüksel-Antw. 100 Bl. 58,50 58,62 58,59 58,71   Brüksel-Antw. 100 Lei 2,488 2,492 2,488 2,492   Indiagram 100 Gram 100 Lire 21,93 21,97 22,08 22,12   Indiagram 100 Litas 42,26 42,34 42,26 42,34   Indiagram 100 Kr. 63,19 63,31 63,29 65,41   Indiagram 100 Kr. 72,03 72,17 72,23 72,37   Indiagram 100 Kr. 72,38 72,37 73,07 72,93 73,07   Indiagram 100 Kr. 72,38 72,27 72,93 73,07   Indiagram 100 Kr. 72,38 72,97 72,93 73,07   Indiagram 100 Kr. 72,38 72,07 72,93 73,07    Indiagram 100 Kr. 72,38 72,07   Indiagram 100 Kr. 72,38 72,07    Indiagram 100 Kr | Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,239  | 0,241  | 0,239  | 0.241  |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl. bg. 58,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AmstdRottd. 100 Gl.    | 169,08 | 169,42 | 169,23 | 169,57 |  |
| Bukarest 100 Lei 2,488 2,492 2,488 2,492 Danzig 100 Gulden 82,22 82,38 82,27 82,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |        |        |        | 2,412  |  |
| Danzig         100 Gulden         82,22         82,38         82,27         82,43           Italien         100 Lire         21,93         21,97         22,08         22,12           Jugoslawien         100 Din.         5,195         5,205         5,195         5,205           Kowno         100 Litas         42,26         42,34         42,26         42,34           Kopenhagen         100 Kr.         63,19         63,31         63,29         63,41           Lissabon         100 Escudo         12,91         12,93         12,91         12,93           Paris         100 Frc.         16,54         16,58         16,58         16,56         16,60           Prag         100 Kr.         12,94         12,96         12,64         12,66         12,64         12,66           Riga         100 Letts         81,07         81,23         81,22         81,38           Sohia         100 Leva         3,047         3,053         3,047         3,053           Spanien         100 Reseten         35,91         35,99         35,96         36,04           Slockholm         100 Kr.         72,83         72,97         72,93         73,07           Wien <td></td> <td></td> <td>58,62</td> <td>58,59</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        | 58,62  | 58,59  |        |  |
| $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 2,488  | 2,492  | 2,488  |        |  |
| $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danzig 100 Gulden      |        |        |        |        |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Italien 100 Lire       |        |        | 22,08  | 22,12  |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |        |        | 5,205  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |        |        |        |        |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kopenhagen 100 Kr.     |        |        | 63,29  |        |  |
| $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lissabon 100 Escudo    |        |        |        |        |  |
| Prag         100 Kr.         12,64         12,66         12,64         12,66           Riga         100 Latts         73,18         73,22         73,18         73,22         81,22         81,38           Schweiz         100 Leva         3,047         81,23         81,22         81,38           Spanien         100 Leva         3,047         3,053         3,947         3,053           Spanien         100 Kr.         72,83         72,97         72,93         73,07           Wien         100 Schill.         45,45         45,55         45,45         45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |        |        |        |  |
| $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |        |        |        |        |  |
| Schweiz         100 Frc.         81,07         81,23         81,22         81,38           Sofia         100 Leva         3,047         3,053         3,047         3,053           Spanien         100 Peseten         35,91         35,99         35,96         36,04           Stockholm         100 Kr.         72,88         72,97         72,93         73,07           Wien         100 Schill.         45,45         45,55         45,45         45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prag 100 Kr.           |        |        |        |        |  |
| Sofia         100 Leva         3,047         3,053         3,047         3,058           Spanien         100 Peseten         35,91         35,96         36,96         36,04           Stockholm         100 Kr.         72,83         72,97         72,93         73,07           Wien         100 Schill.         45,45         45,55         45,45         45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riga 100 Latts         | 73,18  |        |        | 73,32  |  |
| Spanien         100 Peseten         35,91         35,99         35,96         36,04           Slockholm         100 Kr.         72,83         72,97         72,93         73,07           Wien         100 Schill.         45,45         45,55         45,45         45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schweiz 100 Frc.       | 81,07  |        |        | 81,38  |  |
| Stockholm         100 Kr.         72,83         72,97         72,93         73,07           Wien         100 Schill.         45,45         45,55         45,45         45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |        |        |        |  |
| Wien 100 Schill. 45,45 45,55 45,45 45,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |        |        |  |
| Wien 100 Schill. 45,45 45,55 45,45 45,55 Warschau 100 Złoty 47,20 47,40 47,20 47,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |        |        |        |  |
| Warschau 100 Złoty 1 47,20 1 47,40 1 47,20 1 47,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wien 100 Schill.       |        |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Warschau 100 Złoty     | 47,20  | 47,40  | 47,20  | 47.40  |  |

#### Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 13. Mai. Polnische Noten: Warschau 47.20 — 47,40, Kattowitz 47,20 — 47,40, Posen 47,20 — 47,40, Gr. Zloty 47,00 — 47,40, Kl. Zloty —

#### Steuergutschein-Notierungen

| THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 | distriction | <b>HARDEN</b> | <b>UNIVERSITATION</b> | VEDSENBOWN AMERICAN | Name Park | CHARLES |     |     | 10000 |
|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|-----|-----|-------|
| 1934                         |             |               | . 961/4               |                     |           | Berlin, | den | 13. | Mai   |
|                              |             |               | . 901/8               | 1937                |           | 791/    |     |     |       |

#### Warschauer Börse

| The second second second |             |
|--------------------------|-------------|
| Bank Polski              | 70,00-70,50 |
| Cukier                   | 17,00       |
| Lilpon                   | 10.50       |

Dollar privat 7,53-7,535, New York 7,62, New York Kabel 7,63, Belgien 124,30, Danzig 174,30, Holland 358,75-358,70, London 30,20, Paris 35,11, Prag — Schweiz 172,29, Italien 46.55, Deutsche Mark 209,10, Pos. Konversionsanleihe 5% 43,50, Bauanleihe 3% 37,75, Eisenbahnanleihe 5% 37,25, Dollaranleihe 6% 48,50, Dollaranleihe 4% 48,00-48,40, Bodenkredite 41/2 39,00. Tendenz in Aktien stärker in Devisen uneinheitlich.

#### Berliner Börse

#### Widerstandsfähig

Berlin, 13. Mai. Nach dem starken Rückgang von gestern eröffnete die heutige Wochenschlußborse bei allerdings immer noch nicht ganz ein heitlicher Kursgestaltung in ziemlich wider standsfähiger Haltung. Das Angebot war nicht groß, genügte aber, um die Kurse der Salzdetfurth-Papiere um 5½ Prozent bis 11 Pro-zent zu drücken. Etwas Interesse bestand lediglich für Montanwerte. Aber auch hier gingen die Kursabweichungen nicht über den Durchschnitts-rahmen, der bei etwa 1½ Prozent lag, hinaus. Für Berlin-Karlsruher Industriewerke und Miag. ebenso für Bayern Motoren etwas größere Nach frage. Im großen und ganzen hielt sich das Geschäft in sehr engen Grenzen. Auch im Verlaufe ergaben sich für Aktien keine größeren Veränderungen, es überwogen aber dock kleine Bes-serungen um 1/2 bis 1/2 Prozent. Auch am Rentenmarkt setzte sich nach

schwächerer Eröffnung wieder eine leichte Erholung durch. Besonders gedrückt waren Industrieobligationen, die bis zu 1½ Prozent verloren.
Aber auch die Neubesitzanleihe büßte
anfangs 30 Pf. und die Altbesitzanleihe
50 Pf. ein. Reichsschuldbuchforderungen lagen
dagegen knapp behauptet. Von Auslandsrenten notierten Anatolier etwas fester, Geldmarkt voll-kommen unverändert die Sätze erfuhren trotz Auch gegen 11,45 Uhr änderte sich an der Ge- sind ungefähr unverändert.

schäftsstille wenig. Bei Farben, die zum Anfangskurs unter stärkerem Angebot litten, war ebenfalls wieder stärkere Deckungsneigung festzustellen. Auch für Kaliaktien wurde die Tendenz im Verlaufe stetiger.

Der Kassamarkt lag im Einklang mit der Allgemein-Tendenz überwiegend schwächer. Die Verluste betrugen vereinzelt bis zu etwa 5 Pro-Demgegenüber waren nur verhältnismäßig selten Besserungen etwa gleichen Ausmaßes festzustellen. Hypothekenbanken verloren bis zu 3 Prozent. An den variablen Märkten verstimmte die Abgabeneigung am Rentenmarkt. Da so gut wie gar keine Nachfrage vorhanden war, genügten schon kleine Abgaben der Speku-lation, der zum Teil auch Wochenendglattstellungen darstellten, um den Kursstand 1—2% unter Anfang zu drücken. Papiere wie BMW., Rheinische Braunkohlen, Conti Gummi, Dessauer Gas und Lahmeyer hatten bis zu 4 Prozent, Salzdetfurth und Akkumulatoren-Fabrik sogar je Prozent eingebüßt.

#### Breslauer Produktenbörse

Breslau, 13. Mai. Die Tendenz der heutigen Börse war zum Wochenschluß ruhig. Preise für Brotgetreide lagen unverändert. Hafer notierten Amatolier etwas fester. Geldmarkt voll-kommen unverändert die Sätze erfuhren trotz des näher rückenden Medios keine Anspannung. Zeigte ebenfalls wenig Bewegung, die Preise

# Literarische Rundschau

### Nationale Romantif

Werner Leng

Selten ist Bebeutung und Wert einer Geistesrichtung so berkannt worden, wie es die Romantit sich dis heute noch gesallen lassen muß. Mit dem Worte "romantisch" wird ein unglaub-licher Wißbrauch getrieben; alles Abantastrich-Sinnlose, Abenteuerlich-Unwahre und Seltsam Groteske wird mit ihm abgetan ober auch — an Groteske wird mit ihm abgetan oder auch — angepriesen. Wie kommt der Begriff der Romantik zu solcher Verkennung? Weshalb gehen an seiner Schafsenskraft so viele Menschen achtlos vorbei, anstatt sich ihrer zu bedienen? Zwei Tatsachen haben gleichmäßig Schuld daran, einerseits die Unart mancher Komantiker, ihre heilige Sache zu profanieren, und sodann die Unfähigkeit vieler alltagsverwurzelter Menschen, die Heiligkeit eines Gedankens zu erfassen. Die Komantik ist das Kand sern aller Umwelt, ist nicht benachbart dem bearenzten Kaume, nicht erreichbar in zeitgemessebegrenzten Raume, nicht erreichbar in zeitgemessenen Wegstunden. Es ist das Traumland, das am liebsten demjenigen Obdach bietet, der des Erdenlebens Unzulänglichkeit erkannt hat, ohne aber an ihm zu verzweifeln.

Es wäre ein Leichtes, ben romantischen Zug in ben Gesängen Homers, in der Bibel, in alt-dinesischen Gedichten usw. aufzuzeigen; es wäre eine Frage an das historische Feingefühl bes ein-zelnen, den romantischen Gedanken in der Bölterwanberung, in ben Ereuggugen, in ben Entbederfahrten des fpaten Mittelalters und in ben Glaubens- wie Freiheitstämpfen aller Lanber und Bölker namhaft zu bezeichnen, aber es würde über dem riesenhaften Umfang solcher Betrachtungen die weit wichtigere Frage in den Hintergrund gedrängt werden, die da lautet: "Bas soll uns Lebenden die Romantik bedeuten?"

Je nach rassischer und völkischer Eigenheit waren es verschiedenartige Momente, die den Aus-schlag für die Ausbewegung und den Niedergang in einer Bolks- oder Staatsgemeinschaft gaben. Fast immer aber haben sich Wirtschafts= und Kulturbebungen wellenweise erganst bergestalt, bak Beiten wirtschaftlichen Sochgebeihens und geisetten blitschaftlichen Höchgebeigens und gei-ftigen Blühens einander folgten, aber nicht ge-meinsam auftraten. Die Ersahrung, die das sich nunmehr troh allen wirtschaftlichen Köten tul-turell erholende Deutschland macht, daß gei-stige Werte letzten Endes über Gedeih und Ver-

Doite etwas wieder, was ihm im Drange des Geichehens abhanden gekommen war, den Zug über
den Allfag hinaus, den romanrischen Zug. Die
geistigen Gaben des Nationalismus, die revolutionäre Reform, der Elanz der napoleonischen Kaiserkrone hatten dem französischen Bolfe keine Gegenwerte gedoten sür die Opfer und Verzichte, die es
durch Selbstaufgabe seiner kulturellen Ueberlieferung dorgebracht hatte. Daß Frankreich sich geistig erholte, war das Werk der Komanris. Die
Komanrist sift die Kraft zur Se hu such die
Komanrist sift die Kraft zur Se hu such
bes Geistigen über das Keale. Kun ist gerade
Frankreich, seiner glücklichen Weltlage und selijden Struktur nach, ein Land, das auf Gesühlswomente zugunsten von Kardenschen erstickt, daß man beim Ge ner schllechten in die Krienen glauben will, und schließlich auch glaubt. — Kiemals hat die Flut ausländischer Ramphlete Frieden
mals hat die Flut ausländischer Ramphlete Frieden
schenschen Ariege, als die Erope wich en durch ausländischer Ramphlete Frieden
gegen den durchaus nicht augleichen werden durch den Krank die Gene Flutturellen und bervieden
pout den Eropen for tauf umbrandet wie vor den
Geiebensährigen Ariege, als die Erope und ben durch den Großen Ariege, als die Großen Flutturellen und schen Worden Ariegen
werte gedoten schen führte Burch der Großen Ariegen
gegen den durch ausländischer Ramphlete Frieden
gegen den durch der Großen Ariege, als die Großen Worden Ariegen
gegen ben durch ausländischer Ramphlete Frieden
gegen ben durch ausländischer Ramphlete Frieden
gegen ben durch ausländischer Ramphlete ichen Struktur nach, ein Land, das auf Gefühls-momente zugunsten bon Verstandeserwägungen leicht berzichten kann. Aehnlich geht es Engleicht bergichten tann. Aehnlich geht es Eng-land, bas als alte Weltmacht zu fest auf der "wohlgegründeten Erde" ftebt, um in feiner realen Sattheit jenen geistigen Beighunger zu verspüren, ber Völker qualt und begnadet, die schwerer um ihr Dasein kämpfen müssen. In England beschränkt sich die gebende Sehnsucht der Komantik auf die Kückbergebende historischer Erinnerung, auf die Kindbelchwortung historischer Erinnerung, auf die Stärkung des Selbstdewußtseins. Eduard Engel charafterisiert die Aufgade Scotts, den er den "größten englischen Romantiser" nennt, als diejenige, "der romantischen Geschichte Englands und Schottlands das dichterische Kleid zu ver-leiben".

Ganz anders und viel tiefer wirft sich die Romantik in Deutschland und bei fast allen slawischen Bölkern aus. Auch hier ist die Romantik der gute Geist, der die Geschichte in ihrer ehrwürdigen Größe herausbeschwört, aber sie gibt zugleich die Wahnung, von neuen Werte zu ichaffen, wie die Altbordern sie uns als mahnen-bes Denkmal hinstellten. Die Befreiungstriege 3. B. haben durch die Romantifer, und zwar durch Dichter wie Arndt, Körner, Schenden-borff, Eichendorff, durch Philosophen wie Fichte und Theologen wie Schleiermacher ebensoviel Ruftzeng empfangen wie durch bas un-endlich fühne Schaffen Scharnhorsts. Und daß die herrlichen Quellschöpfungen der Gebrüder Grimm und Arnim = Brentanos die Jahrzehnte befruchteten, die die Schöpfung des Reiches vorbereiteten, ift ein weiterer Beweis für

# Wie erklärt sich der Deutschenhaß?

Bon Dr. Rudolf Thein, Beuthen

Warum sind die Deutschen bis heute und gerade heute in der Welt so unbeliedt, ja, verhaßt? Immer wieder ist diese Frage salsch oder einseitig beautwortet worden. Wan entscheidet sie zu ausschließlich im Sindlic auf die Eigenart des Objekts des Hassen Weigung zur Selbstbezichtigung Fehlern und Schwächen innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft nachspirt. Die solgende Betrachtung sucht die Gründe sür unsere Unbeliedtheit beim Träger oder Subjekt des Hasselse, d. h. die unsere Undeliedtheit beim Träger oder Subjekt des Hasselse, d. h. bei unseren Feinden selbst. Weit weniger unsere "Untugenden" als vielmehr Tun Heisen, d. v. der unseren Feinden seldst. Weit weniger unsere "Untugenden" als vielmehr Tun und Lassen unserer Gegner machen ühren Deutschenhaß erklärlich. Dieses tödliche Gesühl als vernunft- und sinnwidrige Massenscheinung birgt ein Broblem, dessen Lösung den Historiker wie den Phychologen, die Führer wie die Gesihlten in gleicher Weise angeht.

Jede Geschichtsschreibung — alle Konstruktio-nen des Bessimismus und Nihilismus miteinge-rechnet — steht unter dem unausweislichen Iwange, das historische Geschehen als 3 weck-Iwange, das historische Geschehen als zwedbestimmt und sinnerfüllt anzusehen. Sin Bersuch, das Leben der einzelnen und der Böl-ker unter den Blichpunkt zu stellen, als sei es nicht von Iwecken und Zielen bestimmt, hebt sich, da aller Logik widersprechend, von selbst auf. Und im vollen Sinne des Wortes unm en sch-lich wäre eine Ethik, die den Glauben an die Sinnlosigkeit des Daseins oder an den unbedingten Sieg des Bösen zur Grundlage ihrer Kormen machen wollte. Das Vertronen zu dem Enderfolg des Guten in der Welt ist für den ethischen Halt der Allgemeinheit ebenso unerläßlich wie die Ver-ketung nach Iwed und Absicht für das Denken und Handeln. und Handeln.

Die Wandelbarkeit der wechselseitigen Ein-schähung der Völker, durch die Plöslichkeit der Meinungsänderung so oft überraschend, unterliegt turell erholende Deutschland macht, daß geitstige Werte letzten Endes über Gedeib und Verderb des Werte letzten Endes über Gedeib und Verderb des Wenichengeschlechtes entschen, wird die gesamte mit uns notleidende Welt in Kürze auch an sid erleden, wie alle Bölfer sie schon off- malk machten!

Man denle an das schaurige Kulturereignis, das in Gestalt der vonzösischen Kebolution nicht nur das Land zwischen Kebolution nicht nur das Land zwischen ken is olievere Stärke das Westreben der Arnus und Kalanti umgestaltete, sondern die ganze Welt umsommel Einer Zeitglänzender innerstaatlicher Entwicklung, in der Jöhepunkte des Geistesledens mit solden wirtreich zum Witteldunkte des Geistesledens mit solden wirtreich zum Mitteldunkte des Geistesledens mit solden wirdreich zum dehn der Komantit: Châteenbriand, Saint-Pierre, Fran von Stael, später Bickor zugen delnen Wertschland gegen den Kompf der die kond gegen der ko

Unmittelbar verantwortlich für das Tat-fächliche eines die Beziehungen der Bölker bestimmenden Zustandes sind stetz nur die Einzelpersonen: die Führer. Wird von ihrer Seite aber die Unabänderstäden Lage der einmal geschaffenen zwischenstaatlichen Lage der Wehrheit der Gesührten glaubhaft gemacht, dann wird die große Wasse der Untertanen gar nicht anders können, als den Staatsmän-nern Gesolgschaft zu leisten. Dies wird selbst dann und erst recht dann der Fall sein, wenn die Gesahr besteht, daß eine gewissenhafte Uederprü-fung dem von den Regierenden herbeigesührten außenpolitischen Tabbestand das Fundament seiner außenpolitischen Tatbestand das Fundament seiner et hicken Berechtigung entziehen könnte. Diese Gesahr will man nicht sehen — troh der mahnenden Stimmen einer besteren Ginsicht. Die Kegungen des Gewissens will man nicht auffommen lassen — trop der Empfindung, gerade lisation" vorgeworfen.

"Kein Schriftseller, der seine Pslichten kennt und steht, hat den Zwech, den Teste zum Glauben den nach eine Meinungen, sowern nur zur Prüfung derselben zu beingen."

Kichte.

Barum sind die Deutschen zu eine Aumost des geringer Unsässicht aus eine Aumost des geringer Unsässicht aus eine Aumost der Artiegsschaft an seinen Aumost der Kriegsschaft an seinen Linken williger traut nan dem Gegenwart erhält seine alles nur erbenklich Böse zu Darte Behand und gleiche sie wersten der alles nur erbenklich Böse zu. Darte Behand und gleiche seinen Linken mässen der der den Bolfsgemeinschaftlichen Glaubemvolien Felben und Schwächen umrechte der schaft eine Kehrseite des leidenschaft der nehr den Bolfsgemeinschaftlichen Glaubemvolien den Bolfsgemeinschaftlichen Glaubemvolien den Bolfsgemeinschaftlichen Graubem wird einer wird der Schwächen und Schwächen umrechte der Schwen der Schwächen und Schwächen umrechte der Schwen der Schwe

Meinung ber Masse.

3weisellos steht schon der einzelne unter bem Zwange der Versuchung, sich für ein von ihm begangenes Unrecht seelisch dadurch zu entlasten, daß er dassür Gesinnung und Verhalten des Geschädigten verantwortlich macht. Immerhin pssegen in solchen Sinzelsällen beim kultivierten Menschen Aritis, Vernunft und Ethos nicht gänzlich zu versagen. Das Kennzeichen des Vollterhasses liegt vornehmlich in seiner Extensität, in der Tatsache, daß durch ihn auch Gebisbete und Höchtgebildete zu Denkfurzschlüssen von einer Grausamseit und Sinnwidrigkeit geführt werden, die dei der juristischen Aritis der Beziehungen von Mensch zu Wensch kaum möglich schenen.

Mensch kaum möglich scheinen.

Daß ma ssen seelischenen.

Daß ma sen seelischenen.

Daß ma sen seelischenen Wergänge und Urteile sehr stark durch die Triebkräfte des Unbewuten, eines irrationalen "Es" bedingt und daher nicht restlos nach den Gesehen der Einzelpschologie zu deuten sind, hat man längst gefühlt, aber erst in jüngster Zeit methodisch untersincht." Ist ein Gedanke, ein Urteil, ein Bollen erst einmal in die Masse der Tausende und hundertranssende gedrungen, dann ist es schwer, sich der "Suggestion der Quantität" zu entziehen. Die Klarheit und Undefangenheit des Einzelgewissens werden immer dann bedroßt sein, wenn die aus moralischen Berdrängungskomplexen entstehenden und daher den Feind verzerrenden Bunschilder schwed dahen der Keind verzerrenden Bunschildeit zu verdürgen icheinen. Se krasser die Methoden der Kriegführung eines Bolses im Biderspruch stehen werden werden in geschriebenen Geboten der allgemeinen Menichlichkeit oder zu den positiven Bestimmungen des Bölserrechts, desto hemmungsloser slücktet man sich vor dem ei genen Schuldgesühl in den befreienden Massengedanken, daß alle diese Ausgerungen roher Gewalt nur Gegen maßnahmen seicht Gewen der Brutalität erst veranlaßt, also verdien the beer Brutalität erst veranlaßt, also verdien the hoe.

rend des Welkfrieges von der Entente so eifrig unter uns verbreitete Gedanke eines — in Wirk-lichkeit nicht vorhandenen — Gegensabes wisschen dem schuldlosen, deutschen Volk und seiner Vish-

\*) Bergl. neben den älteren Berken von Gustave Ie Bon, Pinsologie der Massen. Uebers. von A. Eis-Ier (Leipzig 1912) und Ferdinand Tönnies, Kritik der öffentlichen Meinung. (Berlin 1922) vor allem die grund-legende Unterjuchung: Kurt Baschwitz, Der Massen-wahn. 3. Aufl. (München 1933).

\*\*) Nach bem Zwischenfall von Faschoba (1898) hatte bie englische Presse in seltener Cinmikigkeit Frankreich, ber "iterbenden Nation", den gleichen "Mangel an Zivi-

rechts burch Selbstbetrug und Selbsttäuschung Herr zu werden.

Der Deutschenbaß der Gegemwart erhält seine besondere Brägung durch das Ausmaß seiner alle Unterschiede der Rassen und Sprachen überdrückenden Verbreitung. Die don und so schnerzlich empfundene Tatsache, daß unsere Richtigstedlungen und Rechtsertigungen in und selbst, nach dem Weltstrieg dei den Zuschauervölkern so wenig Verständwis, sa meist offene Ablehnung ersuhren, erklärt sich daraus, daß die "Kentralen" in Wahrheit mehr oder weniger gedreßte helse helse des delse der der ihnen weit überlegenen, den tide and deind ben Großmäden den Ausdem dadurch bedingten Gestüld der Mitverant-wortlichen Geschehen ergab sich eine Spannung zwischen Geschehen ergab sich eine Spannung zwischen der Forderung, dem Unrecht der Mächtigen durch Wort oder Tat wehren zu sollen, und dem Wange, dieses Unrecht doch mitansehen zu missen Senlen in Erscheunung trat, desto leidenzigenen moralischen Selbsterhaltung gelenkte Wille, das Opfer sener Unrechtstaten schuldig zu sprechen und in Verrusz zu beringen. Versterd der eigenen moralischen war der von dem Gedote dex eigenen moralischen wirkt sich die Keigung aus, das Odielt des Sossen verster der Entlastung ist, desto zügelloser wirkt sich die Reigung aus, das Odiett des bösen Tuns nach seelischer Entlastung ist, desto zügelloser wirkt sich die Verzuszeizungen sin sin solches Grischungsbedürfnis am wenigsten gegeben waren, die Stimmung des Volke keinen der geben freundlich.

Richt selten — und nicht nur von gegnerischer Seite! — ist die Behauptung ausgestellt worden,

aft ein Gedante, ein Urteil, ein Wolken arst ein mat in die Moss Woste Austeinde nich den der Woste geringen, dann ift es schwerzichen. Die Klänfeit nicht gedern waren, die Klünmung des verschaft nicht lindes gebrungen, dann ift es schwerzichen. Die Klänfeit nich Understätzt der Einstellen der Verlächen. Die Klänfeit nich Understätzt der Einstellen der Verlächen d

Unrecht zuzufügen vermag ober ein folches auch nur plant. Nicht Worte, Reden, Breffefeldzüge, keine noch so logischen Beweisführungen gestalten letten Endes die Maffen- und Völkermeinungen, sondern die Taten. Es gibt für Deutschland keinen anderen Weg, um feine Achtung in der Welt, den Glauben an seine Ehrlichkeit und Friedfertigkeit wieder zu erringen, als den Erfolg einer Führer, der freilich die gländige Treue der großen Gefolgschaft zur Voraussetzung hat. Richts sonst wird die Fesseln des Hasses gegen uns zu sprengen vermögen.

aus der Geistesrichtung der Komantis gezogen. jung bleibt, solange es sich selbst kennt, sich selbst der romantischen Auflichen Buberraut und sich selbst achtet. Das ist die his statutoismus auch Kämpfer. Ohne Not aber ist er es nicht, wie die Komantis der standinarischen Bölker zeigt, die weniger kämpferisch ist, weil jene Bölker zeigt, die weniger kämpferisch ist, weil jene Bölker seins beschräften zu können, geschaften zu können als sersuchung in Budapest terte. Dinter dem Einzelschieft und Schaffung und Schaffung und Schaffung einer Generation, die der Weltsteig und sich einer Wenners, der nach mühevollem Auflieg und Schaffung und sich aans völksisch entsalten zu können als um sich ganz völkisch entfalten zu können als Deutschland, das durch seine europäisch-zentrale Lage zu oft der Tanzboden fremder Nationen wurde. Wenn aber im Laufe der Geschichte immer

(Propyläen-Berlag, Berlin. Preis brofc). 4,— Wit., geb. 6,— Mf.)

Zwei große englische und amerikanische Verlage veranstalteten ein gemeinsames Preisansschreiben für den besten internationalen Nachkriegsroman. Der Preis siel auf den jungen undekannten Un-Jahrzehnte befruchteten, die die Schöpfung des wieder und so auch heute das deutsche Bolf sich sie Bebeutung der Romantif im Bolfsleben.

Die Neugriechen, die Bolen, Serben, alle jesmals unterdrückten Bölfer, haben reiche Nahrung sich als das Bolf zu erkennen, das ewig Interesse, das es überall sindet, seinem Character und Natürsichkeit!

einer eigenen sicheren Eriftens noch einmal mit seiner Vergangenheit in Berührung kommt, mit seinen Zweifeln, Jugendschwärmen und abgelegten Hoffnungen, formt fich das Bilb jener Jahre, die bie Bataillone ber Kriegsgeneration dur Ginordnung in das neue Leben unserer Zeit nötig hatten — viel Erleben, viel Spannung, viel Seele

# Der Sport am Sonntag

# Potalenticheidungen

Nach der Vorrunde um die Dentsche Jußballmeisterschaft, die am Vorsuntage alle anderen sportlichen Ereignisse überschattete, kommen jett wieder die lokalen Veranstaltungen zu ihrem Recht. In Oppeln kämpsen in einem Pokalspiel zum Inde die Oppelner Sportsreunde und der Vordscheidendes Stadium kreten und eine Reihe von Freundschaftsspielen, denen man aus den verschiedensten Gründen Intereise entgegenbringt teresse entgegenbringt.

In acht Tagen hat ber Ueberlebende aus der Meisterschaftsvorrunde, der Südostbeutsche Meister Beuthen O9 den schweren Gang nach Mürnberg anzutreten, um bort gegen Münden 1860 die Borzwischenrunde auszutragen. Im Sindlick auf diesen wichtigen Kamps verdient das Endspiel um den Pokal im Gan Beuthen zwister.

#### Beuthen 09—6B. Miechowik

bas um 16 Uhr auf dem OD-Plat in Beuthen vor sich geht, besondere Beachtung. In der Hauptsache dient ja doch dieses Tressen der Borbereitung auf das Kürnberger Ereignis. Die sichlbare Lücke, die die Berletung Richard Ma-liks hinterlassen hat, muß, so gut es geht, ausgefüllt werden. Hundertprozentig ist ja leider unter Sinternationale nicht zu erieben aber in unser Internationale nicht zu ersehen, aber in Nopeh scheint doch ein Mann gefunden worden zu sein, bessen Beranlagung und Anpassungsvermögen Hoffnungen auf einigermaßen vorteilhafte wogen Hoffnungen auf einigermagen borietigafte Belehung des halblinken Stürmerpostens zu-lassen. Man wird schon heute sehen, ob der 09-Sturm seine Durch all ugskraft beibe-halten hat, denn der SV. Miechowiz ist ein bei weitem stärkerer Gegner als es am Mittwoch Fiedlersglück war. Wöglicherweise gibt es sogar nur ein knappes Ergebnis, denn auch die Wiecho-wieden Tümper Ergebnis, denn auch die Wiecho-wieden Tümper Ergebnis, denn auch die Wiecho-wieden Tümper Bertreker ihre Thangen ausgenwiper Stürmer berfteben ihre Chancen auszunußen und haben einige rüchtige Schützen in ihren Reihen. Für einen spannenden Spielver-lauf werden beibe Mannschaften bestimmt sorgen.

Vor dem Pokalspiel und zwar um 15 Uhr, kämpfen die Alten Herren von Beuthen 09 und Su. Heiniggrube. Auch hier wird man gute Leistungen zu sehen bekommen.

Der Gan Gleiwit bringt ebenfalls sein Pokalenbspiel zur Durchführung. Hier stehen sich selbstwerskämblich als Finalisten bie beiden

#### Borwärts Rafensbort—BfB. Gleiwik

gegenüber. Der Oberschlessische Meister hat hoffentlich die hohe Düsseldorfer Niederlage inzwischen überwunden und kämpst mit altem Mut weiter. Ob die Mannschaftsaufstellung geändert wird, steht noch nicht endgültig fest, voraussicht-lich wird aber der Torwächtervosten mit einem neuen Mann und zwar den talentierten Wie-schuckssieler Bissulla für Czapla eingeseht werden. Die Bewegungsspieler haben zwar am bergangenen Sonntag gegen Germania eine schlechte Partei geliesert, aber wenn es gegen Vorwärts-Kassensport geht, sind die Blau-Weißen stets zut in Fahrt. Un einem Sieg der Vor-wärts-Kassensporter ist natürlich nicht zu zwei-zeln, aber einen sesselnen Kamps wird es be-stimmt geben. Die Leitung hat Schiedsrichter Rotyrba, Oberhütten.

#### Die Freundschaftssbiele

In Benthen spielen um 10,30 Uhr vormittag auf dem Blat an der Heinitzgrube die ersten Mannschaften von Beuthen 09 und SB. Heinitz-grube. Die kampffreudige Heinitzgrubenmann-schafft wird den Obern allerhand zu schaffen

Mit brei Mannschaften verpflichtete ber S3. Dombrowa den FC. Schultheiß Hindenburg und zwar die Schulmannichaft, die zweite Mannsout die Schuttannight, die zweite Wantsfögft sowie die erste Mannschaft, die den Gan Hindenburg in den Spielen um den Aleinen Bezirksmeister vertreten hat. An schönen Kämpfen wird es nicht mangeln. Ab 12½ Uhr spielen die Schulmannschaften, anschließend die zweiten Mannschaften und um 16 Uhr geht das Hauptspiel von Fich ipiel por fich.

In Sosniga ftehen fich Germania Sosniga Deichsel Sindenburg um 16 Uhr gegenüber. Vor vier Wochen trennten sich die beiben Mannschaften in Sindenburg ohne Ergebnis. Auf eigenem Plat find die Germanen noch gefähr-licher, so daß die Hindenburger sich werden voreben müssen.

Auf bem BfR.-Plat in Gleiwit treten BfR. Gleiwit und SV. Karf gegeneinander an. Der neugebackene B-Klassen-Verein ber SB. Karf ist Rampf gu befteben haben.

Um 16 Uhr spielen in Sosniga SB. Feuer-wehr und SB. Laband. Auf dem Jahnsportplat um 11 Uhr find Vorwärts-Rasensport C und SB. Schomberg die Gegner.

Der Reichsbahnsportverein Gleiwig nimmt eine Reise nach Biegenhals, und spielt bort Boote werben fich an ber Auffahrt beteiligen.

#### Beuthener Reichsbahnsportvereine in Areuzburg

Der Eisenbahnsportverein I Beuthen und der Reichsball der Kreichsbahnsportverein Benthen fahren heute nach Areuzburg mit nicht weniger als 1500 Mitgliebern. Die Anweicheit der Beuthener Sportler benutt die Sportvereinigung 1911 Areuzburg zu Bettspielen. Auf dem Areuzburger Jahndlaß im schönen Stadion treten sich die A-Ingendmannschaften (Hußdall) bereits um 13,30 Uhr gegenüber. Um 15 Uhr tragen die ersten Hußdallmannschaften und um 16 Uhr die ersten Jußballmannschaften der beiden Bereine Freundschaftsspiele aus. Wie uns ans Areuzburg mitgeteilt wird, sieht man dem Erscheinen der Beuthener Sportler mit größem Interesse entgegen, auch wird man den Der Gifenbahnfportverein I Beubem Interesse entgegen, auch wird man Gästen eine freundlichere Aufnahme bereiten.

## Radrennen der Jugend "Rund um Gleiwik"

Der Gau Oberschlesien Bund Deutscher Rab-

#### Wieder Aschenbahnrennen in Randrzin

Bum zweiten Wale finden heute Afchenbahnrennen in Kandrzin statt. Der Klub Coseler
Herrenfahrer hat ein Brogramm zusammengestellt, das an Dualität nichts mehr zu winnichen übrig läßt. Nicht weniger als 30 der besten
schlessischen und oberschlessischen Fahrer werden sich
am Start einsinden. Vor allem dürste die Zeilnahme der starten Breslaner Kaare BellmannBehrotter und Bürger-Hagedorn interesisieren Die Sutereisen Oberschlessens vertreihrteressieren. Die Interessen Oberschlessens vertrevorten Gebrüder Kerger, Oppeln, Gebrüder
Leppich, Cosel, Bozigursti, Katibor, Stahr,
KA.
Wilczof-Lewowsti, Verwiz, und Gebrüder Przeist wodnik, Cosel, sowie vier weitere Nachwuchsfahrer. neugebackene B-Rialjen-Verein der SV. Karf ist booket, Oplet, solle der betretzendenfahren eine Mannschaft voller Ehrgeiz und gutem Kön-nen. Die Kasenspieler werden einen schweren um den großen Annaberg-Preis. Die Sprin-kampf zu bestehen haben. über zwei Runden.

#### Anrudern in Oppeln

Der Ruberverein Oppeln führt heute tes Kürturnen am Reck und Barren vorsühren. unter- lein die gjähriges Anrubern burch. Etwa gehn Außerbem werben Massenfreiübungen geboten.

# Auftatt zu den in Beuthen und Gleiwik Oberschlesischen Tennismeisterschaften

gegen ben SB. Biegenhals. Wan erwartet bie Gleiwiger in Front.

In Dypeln lämpfen in einem Bofalipiel aum zweiten Wale die Oppelner Sportfreunde und zweiten Wale die Oppelner Sportfreunde und werten Wahen ist des Angeleisen Reichsportfommisjar vom die Oppeln gegennung im Endland in den Erste Tillweiß. Die erste Begennung im Endland ist das Spiel offen Schausberg Bostel und hier St. Auch einem Lindburgen Berlängerung ungenflächen. Und die Stein die Volleich auch die Volleich die Volleich auch die Volleich gestellt gest geweitelles in dem Anderschauf der Volleich auch die Volleich au

disammen. Die Beuthener werden mit A. From-lowitz, Bartonet, Gesse, Al. Wieczo-ret, Lichter und Pinta antreten. Die Gäste haben solgende Mannschaft dur Stelle: Sodo-mann, Desterreich, von Stubnitz, Müller, G. Desterreich und Dr. Jüng-ling. Bei der Ausgeglichenheit der Spielstärfe beiber Mannschaften wird est zu einem spannenden Tressen kommen, dessen Ausgang knapp sein dürste. Die Spiele beginnen bereits um 9 Uhr. Um Nachmittag empfangen die Blau-Gelben Ratidor 08. Dieses Tressen sollten die Benthener klar sür sich entscheiden.

Die Damenmeifterfcaft hat biegmal Selb-Blan Oppeln zu verteibigen. Im ersten werden, Im d derg au heißt der Titelwerteischiel treffen die Oppelnerinmen, die mit Frau diesen Kolonia Reihe. And derg au heißt der Titelwerteischiel treffen die Oppelnerinmen, die mit Frau diesen Rot-Weiße Neihe. Aus diesmal sollten die Oppelnerinmen, die mit Frau diesen Neiher ihren Titel widererlangen. Mes in allem Araschma, Gräsin Kraschma, Gräsin Kraschma und Frau Krepsing antreten, Krogramm.

Im Kreise Gleiwig hat Grün-Weiß Sos-niga den Meistertitel bei den Herren zu ver-teibigen. Die Grün-Weißen werden biesmal aber teibigen. Die Grin-Weißen werben biedmal aber schwer kämpfen mussen, um nicht entthront zu werben. Im Derrgan heißt der Titelwerfei-diger Kot-Weiß Keiße. Ans diedmal sollten die Weißer ihren Titel widererlangen. Mies in allem für den erten Spielsonntag ein reichbaltiges

# Gau-Geräte-Wettfümpfe der oberschlesischen Turner

120 Zeilnehmer in Gleiwiß

Mit einer großen Beranftaltung wartet ber Dberschlesische Turngau auf. In Gleiwit werden heute die Gau-Geräte-Wett-Der Gau Oberschlessen Bund Deutscher Radsfahrer trägt heute in Busammenarbeit mit ben
Wärrkoppmerken daß große Jugendrennen "Erster
Schritt Dürkopp 1933" auf der bekannten Kennstrede "Kund um Gleiwiß" für den gesamten Inbustriebezirk auß. Da sich an dieser Veranstaltung
auch Jugendliche, die nicht einem Verein angeteilossen sind, beteiligen können, kann man mit
einer starken Veteiligung in einem offenen Kennen rechnen. Der Start besindet sich am
Bahnhofshotel gegenüber dem Haupsbahnhof in
Gleiwiß, von wo auß die Fahrer um 8 Uhr auf
die Strecke geschicktel—Gleiwiß bei Nowaf in
Gleiwiß-Richtersdoorf. Die Sieger des Kennens
find 74 Turner und 44 Turnerinnen gemeldet.
Für die Turner sind dere Jehnkämpfe, enegeteilt
künd der und Mittelstuse, umd für die Autersklasse
klasse und Mittelstuse, umd für die Augeschlessen.
Flasse und Wittelstuse, umd einer Schlichte und ein Siebenkampf sin
einer karken Vereiligung in einem offenen Kennen rechnen. Der Start besindet sich am
Bahnhofshotel gegenüber dem Haupschahnhof in
Gleiwiß, von wo auß die Fahrer um 8 Uhr auf
die Strecke geschicktel—Gleiwiß bei Nowaf in
Gleiwiß-Richtersdoorf. Die Sieger des Kennens
find berechtigt, am Endsampf, der alle Gewinner
ber einzelnen Vernichten Vernichten von deiner Kürsteilbung am Keck, Barren und Kserd und einer Kürsteilbung am Keck, Barren und Kserd und einer Kürsteilbung am Keck, Barsind berechtigt, am Endsampf, der alle Gewinner
die Jusammenführt, im Monat September in Berlin
teilzunehmen. ein Dreikampf vorgeschrieben. Der Behnkampf bahn Gleiwih mit 5:1 überlegen gezeigt. Da sett fich aus je einer Pflicht- und Kraft-Pflicht- aber bie Gleiwiher Reichsbahnsportler zu bem schung- und Kilichtfraftübung am Reck und in Beuthen angesetten Tressen nicht angetreten Barren, einer Pflichtübung und einem Sprung am Berd, Barren und Kserd und einer Kürsteinbung am Reck, Barren und Kserd und einer Kürsteinbung zu"Erümen Tisch" die A-Klassenreise zugesprochen. freinbung, die aus den allgemeinen Freinbungen für das Deutsche Turnfest in Stuttgart heraus-genommen sind. In allen Rlassen sing spannende Rämpfe zu erwarten. Bei den Männern, unter denen Oberschlesiens beste Turner anzutreffen find, haben ber Deutsche Kampfipielmeifter Da ach, hindenburg, ber talentierte Jaenede und Hindenburg, ber talentierte Jaenede und Marek, Benthen, die größten Siegesaussichten. In der Mittelftuse wird der Nachwuchs seine Aunst beweisen. Für den Sieg kommen Hergesell, Soika, Gaida und Leuchert in Frage. Schöne Leistungen wird die Sonderklasse der Turnerinnen bieten, da die Teilnehmerinnen die Nebungen für das Deutsche Turnsest turnen müssen. Us Siegerin kann man Frl. Aursaussellen und Aupkasten, die aber in Frl. Larisch und Aupkasten, Beukenten, finden wird. In den übrigen Klassen der Männer der Frauen wird der Kampf ausgeglichen werden, da die Bettbewerber in ihren Leistungen fast ebenbürtig sind. Die Kämpfe, die im Garten der Neuen Welt stattfinden, beginnen für die Turner bereits um 9 Uhr, für die Turnerinnen dagegen um 10 Uhr. Die Leitung der zahlreichen Kämpfe dat Oberturnwart Kalyta Eleiwig. Um Nach-wilten parden die ketten Turner wöhrend eines mittag werben die besten Turner während eines Konzertes der Standarten-Kapelle 22 meisterhaf.

## RSB. Schmalipur Beuthen in der Handball-A-Rlasse

Nunmehr sind auch die die diediährigen Aufstiegdsspiele im Handball der Sportler als beendet andujehen. Im Industriegau glücke dem B-Alassen-Veister WSB. Schmals hur Beuthen in diesem Jahre erstmalig der Aufstieg in die A-Klasse. Die Beuthener hatten sich in Gleiwig dem Tabellenletzen der A-Alasse Keichs-Die Benthener werben sicherlich in ber A-Alasse einen beachtenswerten Gegner abgeben, zu dem sie von einem befannten Benthener Handballverein Verstärfung erhalten haben.

Weniger glücklich als die Beuthener war baregen der B-Klassenmeister des Nordgaues, der gogen der B-Rassenmeister des Antogales, der SSC. Neiße, der nach einer ersten hohen 10:2-Niederlage gegen den A-Klassenlegten Schlesien Oppeln das Kennen aufgab und auf das zweite Spiel mit Schlesien verzichtete, wodurch die traditionsreichen Oppelner Reichswehrsoldaten in der A-Klasse verbleiben.

#### Volizei Beuthen gegen Ruch Bismardhütte im Handball

Im Handballsport ift das heutige Programm wiederum sehr schmal ausgefallen. In Beuthen hat der Polizeisportverein Beuthen erstmalig einen Handballverein der oftoberschlezischen Sportler zu Gaste. Es ist die Handballabteilung des bekannten ostoberschlessischen Außballmeisters Ruch Bismarchülessischen Bußballmeisters Ruch Bismarchülessischen Die Gäste sollen über ein solldes Können versügen, so daß die Beuthener keineswegs leichtes Spielhaben werden. Das Spiel beginnt um 15,30 Uhr in der Beuthener Polizeinnterkunst.

#### Germania Gleiwis — Frisch-Frei Hindenburg

Konzertes der Standarten-Kapelle 22 meisterhaftes In Gleiwit haben Germani Gleiwit und tes Kürturnen am Reck und Barren vorsühren. Augerdem werden Massenfreinbungen geboten. Augerdem werden Massenfreinbungen geboten. Um 19 Uhr sindet dann die Siegerehrung statt. Krafaner Platzum Anstrag kommt. Frisch-

Frei Findenburg hat erst fürzlich durch einen Sieg über die Polizei Hindenburg seine Form-verbesserung bestätigt. Das Spiel verspricht daher sehr interessant zu werden. Borhe auch die zweiten Mannschaften beider Vorher treffen

Bartburg Gleiwit, der Dberschlefiiche Mei-fter bes Spiel- und Gislaufverbanbes, leiftet heute mit seiner ersten und zweiten sowie der Frauenmannschaft einer Einladung des TU. Jahn Turmvereins Jahn ftoßen, tragen die Frauen dagegen ihr Spiel gegen den Spiel- und Gislauf- berein Hinden den Burg Süb aus. In sämt- lichen drei Treffen kann man wohl die routiniertern Gleiwiher als Sieger erwarten.

#### Gepädmarsch des SC. Oberichlessen Beuthen

Der Sportklub Oberschleften Beuthen veran-ftaltet heute als Nachtrag zu seinen Alnbmeister-schaften, die bereits in allen leichtathletischen schaften, die bereits in allen leichtathletischen Nebungen am letten Sonntag ausgetragen wurden, einen Gepäckmarsch, der übrigens der erste dieser Art in Beuthen ist, soll zur wehrsportlichen Grtücktigung der SCD. Sportler beitragen. Die Beteiligung an dieser großen Brüsung förperlicher Leistungssähigkeit ist zahlreich ausgefallen. Die Strecke führt die nach Ptakowit und zurück zum Stadtpark der sich auf dem Schulportplat im Stadtpark besindet. Der Start ist sir 6.30 Uhr festaelekt. Gegen 10 Uhr kann man sportplat im Stadtpark befindet. Der Start ist für 6,30 Uhr festgesett. Gegen 10 Uhr kann man die ersten Teilnehmer durückerwarten.

#### Dberichlesischer Spiel- und Eislausverband

Commerspiele: Schlagball Ligaflaffe

1. Gruppe: Um 16 Uhr treffen sich in Bobrek, Spiel- und Turnv. Oftroppa und Spielv. Bobrek. Der Ausgang ist volksommen offen. In der 2. Gruppe treffen fich in der Zeit von 14 Uhr in Kranowit Spielv. Plania — Kranowit, in Janowit spielen Studzienna — Janowis. In Woinowis Matan — Boi-nowis. Um 15,30 Uhr spielen in der 3. Gruppe in Oppeln Spielv, Gogolin — Oppeln 3. In Compracticulit Rl. Döbern - Compractichüt, in Karlubit Konty — Karlubit. In der 4. Gruppe um 15 Uhr: In Birawa Spielv. Friedersborf — Birawa, in Alt-Cofel Groß-Renfirch - Cofel.

#### Faustball-Ligatlaffe

Die 1. Gruppe, die aus bem Ligaverein Wartdurg Gleiwitz, Spielo. Wieschowa, Agl. Neudorf und Spielo. Ditmuth befteht, trifft fich in Gleiwig. Ab 10 Uhr vorm. werben auf dem Rratauer Blat bie Spiele im Sin- und Alldspiel ausgetragen. Sicherer Sieger burfte ber porfährige Zweite bei den Verbandsmeisterschaften der Spielv. Rgl. Neuborf werben. Nachmittags fommt um 15 Uhr ein Spiel bes Dberschlesischen Meifters ber Zwischenklasse Wartburg Gleiwig und DB. Bobret gleichfalls auf bem Krafaner Play

#### Sandball-Freundschaftsfriele

Die 1. und 2. Wannschaft des Wartburge. leistet einer Einladung des TV. Jahns Folge, und wird im Freundschaftstampf ihre Kräfte messen. Die Frauenmannschaft des Wartburg-vereins spielt in hindenburg gegen die gleiche des Spiel- und Gislausvereins "Süb".

#### Balblaufmeifterschaften bes Gaues 5b, Oberglogan

#### Frühlingsanfahrt der ADAC. Orisgruppe Beuthen

Die Ortsgruppe Beuthen im ADAC. unternimmt am Sonntag früh eine Frühlingsfahrt nach bem Unnaberg, um bort um 9,30 Uhr an der Preisverteilung der Nachforientierungsfahrt teilzunehmen. Anschließend begibt sich die Wagenkolonne nach Oppeln zur Auffahrt des NSKA.

#### UDUG.-Oftpreußenfahrt gestartet

Um Donnerstag abend um 12 Uhr wurden in Königsberg 198 der 212 zur Oftpreußenfahrt gemelbeten Fahrzeuge auf dem Hofe der Oftmelse gestartet. Zunächst wurden die Motorräder, später die Seitenwagenmaschinen und Kleinwagen in Eruppen auf die Reise geschickt, und zum Schluß die großen Wagen über 1500 cem. Um Startplat hatte sich eine riesige Zuschauermenge eingefunden, die den Fahrern begeistert zusubelten.

#### Major Breithaubt dritter Borsikender der DI.

Der Jührer und 1. Borsitzende der DT., Prof. Dr. E. Neuendorf, hat Major a. D. Breithaupt, Berlin, zum 3. Vorsitzenden der DT. ernannt. Breithaupt übernimmt das Umt von Thiemer, Leipzig, der aus dem Vorstand ausscheibet. Neben der Führung des Kreises I (Berlin-Brandenburg) hat Vreithaupt als vornehmste Aufgabe, die Auslandsdentschen in der DT. zu betreuen. Weitere Beränderungen in der DT. sind nicht zu erwarten. Der Posten des 2. Borsitzenden, den discher Kenendorf innehatte, bleibt frei. Kassenwart ist Kommerzienrat Schill, Osthosen (Rhein-Gessen) und Oberturnwart bleibt Steding, Verlin.

#### Dat Shalfe idon gewonnen?

Schwerer Gang für die Berliner Viktoria

Um Sonntag treffen in Dort mund Schalke 04 und Viktoria Berlin im nachzuholenben Borrundenspiel zur Deutschen Fußball-meisterschaft zusammen. Die Meinungen geben fast einhellig — und mit Redt — dahin, daß die Organischt und den ber deutschlersche schlerziche schlerze

ber Reichshauptstädter schwer auszugleichen sein wird. Immerhin ein Hoffnungsschimmer bleibt auch für Viktoria. Man wird sich erinnern, welche Mühe Schalke im Borjahre auf dem gleichen Play (!) in Dortmund mit der ebenfalls kämpferisch hervorragenden Elf des Plauener SuBC. hatte. Die Mannen um Knzorra, wird Griefen wird und bittet, einschneibende Aendeschwerten im Turn- und Sporkhetrieh zu unterstützung im Surra, und Sporkhetrieh zu unterstüber der Angeleichen des Angeleich SuBE, hatte. Die Mannen um Kuzorra Szepan, Kothardt find Spieler im wah-ren Sinne des Wortes; sie verstehen sich schwer dazu, aus dem erprobten Schema ihres Spieles herauszugehen und etwaige Torverluste durch er-böhte kämpserische Hingabe aufzuholen. In dem stets gleichbleibenden Spiel Schalkes liegt Vik-torias kleine Chance.

#### Un alle ichlesischen Schwimmer

Der fommiffarische Vorsitzende des Dent schen Schwimmverbandes veröffentlicht folgende amtliche Mitteilung, die auch sämtliche schlesischen Schwimmer interessieren dürfte:

"Entsprechend bem Beschluß bes Breslauer Berbandstages, nach bem sich ber DSB, und seine Glieberungen in Zukunft im Sinne bes Führergebanken saufbauen sollten, ordne ich vorläufig folgendes an:

Die Führer ber Kreisse werben auf Vor-schlag der Kreistage vom Führer des DSB. er-nannt. Die bisherigen Führer der Kreise werden, nannt. Die bisherigen Führer ber Areise werden, sofern sie ihr Amt nicht dur Versügung gestellt haben, hiermit don mir de stätigt. Die Führer der Areise erwennen selbständig die übrigen Mitglieder des Areisvorstandes, des Schwimmausschusses und der sonstigen Ausschüffe. Sie berufen auf Vorschlag der Gautage die Gauführer. Die jedigen Gauführer zu destätigen oder ihren Kücktritt du veranlassen, ist Sache der Areisssührer. Die Führer der Gaue ernennen selbständig die übrigen Mitglied er des Gaudorftandes, des Schwimm-Ausschusses und der sonstigen Ausschüffes Die Verernennen jeldstandig die übrigen Witglieder bes Gauborstandig die übrigen Witglieder. Ausschwimm-Ausschuffes und der sonstigen Ausschüffe. Die Vereine des DSB. wählen ihren Vorsitzenden, der den sich aus die Mitglieder seines Vorstandes und etwaiger Ausschüffe beruft. Aus Führer der Kreise, Gaue und Vereine kommen nur solche Berionen in Frage, die den Varteien der nationalen Regierung angehören oder sich rückhaltlos aus der nationalen Regierung angehören der sich rückhaltlos 311 der nationalen Regierung bekennen.

Ich erwarte die Berichte der Kreisführer über die Durchführung borstehender Anordnung bis zum 30. Mai."

### Bichtige Ertlärung bon Tichammers

Die Breffeftelle bes Reichsfportfommiffars gibt bekannt:

gibt bekannt:

"Der Dentsche Reichsausschuß für Leibeschungen hat sich entgegen amberzlautenden Pressenelbungen burch die Entscheidung
ieines bevollmächtigten Dreier-Ausschussses Linnem ann n/B aul i/N enendoorff als selbständige Organisation in seiner discherigen Form
aufgelöst. Bis zur endgültigen Eingliederung
in den Bereich des Keichssportsommissas sührt
das Büro des DRA, die Geschäfte weiter. Der
Reichssportsommissar wünssch, bei der Umgestaltung des DRA. Härten zu bermeiden,
wie er selbswerständlich die Wössich hat, demährte
besoldete oder ehrenamtliche Kräfte auch in Zu-"Anappen" von der durch zahlreiche schwere tung des DRA. Härten zu vermeiden, Echwimmen: Die ungarischen Wasserschaften der Lungestallen, Schwimmen: Die ungarischen Wasserschaften der Lungestallen, bei der Lungestallen, bei ung des DRA. Härten zu vermeiden, Schwimmen: Die ungarischen Wasserschaften wie er selbswerständlich kat, dewährte der in Goslar und Brannschen Wochenbaz weitans spielerische Können sir tunft einzusehen. Der Reichssportkommissar erbein Goslar und Brannsch weig fort. In dem letztgenannten Ort treffen sie erneut mit der sich, das auch durch den befannten Kampsgeist such alle Turn- und Sportorganisationen, ihre deutschen Nationalmannschaft zusammen.

rungen im Turn- und Sportbetrieb gu unterlaffen. Aus diefer Auffaffung des Reichsfportkommissars geht flar und eindeutig hervor, daß es sich bei dieser Umorganisation um eine rein interne beutsche Magnahme handelt mit dem Ziel und Zwed, dem beutschen Turnund Sportbetrieb eine der politischen und völfiichen Umwälzung entsprechende Form zu geben. Alle alten internationalen sportfreundlichen Beziehungen werben nach wie bor unterhalten und auf bas wärmfte geförbert."

Die Preffeftelle bes Reichssportfommiffars, i. M .: Breitmeber.

#### Der Svort im Reiche

Jußball: In Dort mund tragen Schalke 04 und Viftoria 89-Berlin das rückständige Borrundenspiel zur Deutschen Meisterschaft aus. Die Berliner Bereine sind bei der ersten Pokalrunde beschäftigt, in Mittelbeutschland nehmen die Ermittlungsspiele zur Berbandsliga ihren Fortgang. Eroft it auch die Jahl der in allen Teilen des Reiches vorgesehenen Gesellschaftsspiele. In Leuwarden treffen sich die Ausmahlmann-Leuwarden treffen sich die Auswahlman schaften von Korbbeutschland und Korbholland.

Soden: Vor einer schweren Aufgabe steht unsere Soden-Nationalmannschaft, die in Amsterdam zum Länderkampf gegen Hol-land anzutreten hat. Daneben sind zahlreiche Freundschaftsspiele borgesehen.

Leichtathletik: Bielseitig ift bas Programm ber Berliner Leichtathleten, benen sich beim Staffellauf Quer burch Kankow-Niederschönhausen, beim 30-Klm.-Gehäckmarsch bes SC. Marathon sowie bei einem 25-Klm.-Borgabegehen in Treptow Startmöglichkeiten bieten. Gehäcken märsche finden weiterhin auch in Breslau und in Duisburg statt. Die beutschen Leichtathleten, die am Borsonntag in Mailand so erfolgreich abgeschnitten haben, beteiligen sich an einem inter-nationalen Meeting in Floren 8.

Tennis: Bünftiges Wetter borausgefest, follen bie allgemeinen Turniere von Blau-Weiß in Berlin und bes Rochus-Clubs in Düffel-borf sowie die internationalen Weisterschaften London.

Bogen: Schwergewicht3-Guropameifter Bierre Charles, Belgien, berteidigt in ber Stier-tampfarena bon Mabrid seinen Titel gegen ben befannten Spanier Paolino

# 19 PANOSTER eriebnisreich und billig mit der



unver-gleichlich schönen,



einschl. Bahn, Unterkunft, Verpflegung, Stadtrundfahrten, Be-slchtigungen, Bäder, Eintritts- u. Trinkgelder u. Überraschungsfahrt auf der Donau

RM. Kandrzin Bahnhofstr. 11

Anzahlg.gestatt Prosp. kostenfr, von Hapag-Reise-büro Max und bis

## Berliner Tagebuch

Schaffen im Alltag – Bei den Filmschaffenden – Was darf ein Regisseur verdienen? - SA. Dramen - Gegen die Lindenwirtin - Denunzianten unerwünscht - Georges Wandlungen - Die Pythia von Berlin

Geschichte beginnt. Es gab eine Sparte, da hatte der Umsturz überhaupt jede Arbeit still gelegt. Das war die Filmindustrie. Sie ist sür Berlin auch ein Wirtschaftsfaktor von Bedeutung — geistig, handwerklich, industriell leben viele Tausende von ihr, die plöglich mattgesetzt waren, weil ihnen der Boden unter den Füßen versank, weil ihnen der Boden unter den Füßen versank, wie Stoffe, an die sie gedacht hatten, "stimmten" num nicht mehr, viele Darsteller ichieden aus, gegen die erfolgreichsten Regisseure erhob sich Widerspruch, und vor allen Dingen: die Kapitalisten sür die Finanzierung waren plöglich nicht Widerlpruch, und bor allen Omgen: die Kapita-listen sür die Finanzierung waren plöglich nicht mehr da. Nach dem 1. April ist eine weitere Schwierigkeit dazu gekommen: eine Keihe aus-ländigker Ubsaggebiete verschließt sich zur Zeit dem deutschen Film. Ihre Vorschüffe sehlen auch bei der Finanzierung der Produktion. Selbst die dem Reichsminister Hugen berg gehörende Usa produzierte nicht — erst vor ein haar Tagen hat sie angekündigt, daß sie wieder Filme hat sie angekündigt, daß sie wieder Filme

Während die wirtichaftliche Untermauerung der neuen Broduttion noch den Unternehmern die allerernstesten Sorgen macht, sitzen die Intellek-tuellen beieinander, um Form und Inhalt der neuen Filme festulegen. Im Houm und Inhalt der neuen Filme festulegen. Sonnabend nacht, im Balletssaal der Städtischen Oper, berieten die Filmichaffenden. Da sak schlank und elegant wie immer Friz Land, der Schöpfer von "Metropolis" und "M", neben ihm überlegen und berichlossen der Produktionschef der Usa, Herr Corell, der ehedem Staatsanwalt im Siddeutschen

Gin junger Fanatiker im braunen Hend er-hebt sich und sagt scharf akzentniert: "Wieviel glanden denn die Herren verdienen zu missen? Wehr als ein Arbeiter? Sind sie denn mehr ober was Bessers als ein Arbeiter?"

Gin alter Praktiker steht auf und sagt gut ber-linisch: "So können se das nich sagen. Wenn die Ufa, sagen wir mal, an einem Film von Frih Lang eine halbe Million verdient, sa da wäre es ja jand und jar unjerecht, wenn se Herrn Lang nich an dem Jewinn beteilisen würde. Wenn er bester bezahlt wird, wird er sich mehr Wiehe jeben, das is doch menschicht, wie? Man kann doch wich jeien die Katurischele!"

Frit Lang lächelt und schweigt.

Die Herren von der Ufa fühlen gelegentlich nach der Brusttasche, da ruht ihr Produktionsprogramm, sie werden schon wissen, was sie tun, indes die Theoretiker noch spintisieren. Spär nach Witternacht wird bie Sitzung geschloffen, nachdem man Ort und Stunde der kommenden Fahnenweihe ber Filmschaffenden feftgelegt hat, und auch beschlossen hat, daß an diesem Fest auch Damen teilnehmen dürfen.

re II, der ehebem Staatsanwalt im Siddentschen war. Da ist Georg Fac o b h, der viele heitere Filme dur Unterhaltung drehte, und viel Jungvoll des Films, das tatendurstig wartet. Giner von den Jungen stellt die These auf: "Mehr als zwei gute Filme kann ein Regisseur im Fahre gar nicht drehen — was drüber ist, muß ja Georg Facobh siddste gern die grandiose Filmidee erössente, die Gertrud Fahmann wir aus Zittau geschickt hat, und die verdiente, daß die Genies der Filmgewaltigen darungen stellt die These auf: "Mehr als zwei gute Filme kann ein Regisseur im Fahre gar nicht drehen — was drüber ist, muß ja Georg Facobh sieden Sie stellt an den Erlebnissen eines Judustriewerkes einem Geschund werden!"

Gevra Facobh sieden Sieden Sieden Geschicht der Geschicht der Keichsminister der Koering an diesem Montag-Abend. "Glauben Sie gestellt an den Erlebnissen eines Indischt der Koering an diesem Montag-Abend. "Glauben Sie gestellt an den Erlebnissen eines Judustriewerkes einem Koering an diesem Montag-Abend. "Glauben Sie gestellt an den Erlebnissen eines Judustriewerkes einem koering dar die einen Generalünsenden Geschicht der der Keichsminister Goering an diesem Montag-Abend. "Glauben Sie gestellt an den Erlebnissen eines Judustriewerkes einen der Keichsminister Goering an diesem Montag-Abend. "Glauben Sie gestellt an den Erlebnissen eines Judustriewerkes einem koerschaften wir, die Westernd dar der Geschicht der G Schabe, ich hätte gern die grandiose Filmidee

Mber ich fürchte, unfere Filmschaffenben tommen von der Fahnenweihe hein wieder die "Lindenwirtin". heim und verfilmen

Montag im "Kaiserhof" hatte Dr. Goebbels die Bühnenleiter um fich bersammelt. So eine "Nun treten wir nach den Feiern in den All-lieber bloß zwei Filme im Jahr in aller Auhe tag der revolutionären Erhebung ein", so hat einer der Führer den Abschaften der Besinntt nach dem ersten Mai bezeichnet. Das erste Wersjahr der neuen Eestdichte beginnt. Es gab eine Sparte, da hatte bekam, hat man nur 500 Mark in bar bekommen, "Das nationale Theater besteht nicht etwa barin", ben Rest in Wechseln, und die Wechsel sind dann geplatt. Da mußte man dann sehen, schnell einen Auftrag zu bekommen!"

Den Gie getroft auf der Straße man der die Biihne bringen. Den lassen Gien Gie getroft auf der Straße man der die Biihne bringen. jen Sie getroft auf ber Straße, wo er seine Sendung hat!" Die Bühnenleiter horchten auf: Jeber von ihnen hat schon Berge von neuen Dramen auf bem Schreibtisch liegen, Die um die SA. und die SS. von flotten Konjundturrittern geschrieben sind. Die Operettenautoren haben sich schnell wieder auf Rhein und Wein und Studenten geworfen — aber borgeftern abend haben im Metropoltheater die Berliner Studenten gegen die Verhallhormifierung bes Studententums in ber Operette heftig gepfiffen.

Die Sitzung im "Raiserhof" hatte noch einen bramatischen Schlufpunkt. Ganz unbemerkt war in den Saal ein Mann getreten. Aber hernach ftand er ganz vorn, und sein Wort siel scharf und schneibend in die Menge ber Hörer, die sich leise bon Mund du Mund flüsterte: "Das ist von Mund zu Mund flüfterte: Goering!" Und er sprach bas W Und er fprach bas Wort, bas einmal laut und deutlich in diefen Wochen gesprochen werden muß; das Wort gegen die Denunziation. Ueberall find fic am Wert - am wildeften im Bühnenbereich. Sie haben dide Altenftüde an-gelegt, da steht drin, was der oder jener mal vor fünf Jahren über hitler gesagt hat, und darauf wollen dann die Denunzianten Karriere machen. Jede entfernte jüdische Tante eines Konkurrenten

ihn sich Dr. Goebbels vorstellt. Helbentum gabten Nationalsozialisten ein großer Künstler und Tragit in unserer Mitte. Gelbentum wirb." (Stürmischer Beifall.) Gvering hat hier wirb." (Stürmischer Beifall.) Goering hat hier ein Gespenft bernichtet. Er hat nun noch mehr Freunde, bie für ihn burch bid und bunn

Am selben Abend saß Abolf Hitler in ber Bilhelm . Tell-Aufführung bes Deutschen Theaters. In ber Paufe wurden die Mitwirkenohne Sut nur mit einer Kamelhaarpelerine be-fleidet über ben Kurfürstenbamm. Dann entwidelte er sich jum absoluten herrenmen = ichen, ber im Weinrausch - es gab barüber einen unschönen Prozeg borm Arbeitsgericht bon seinem Chauffeur berlangte, er habe ihn als Gott zu verehren. Und nun hat er sich zum Na-tional-Sozialismus bekannt, und wird bestimmt seinen Autolenker nicht wieder in den Göt von Berlichingen treten.

... wenn wir richtig hellschen. Die Flucht ins Hellsehen ist jest groß in Berlin. Ein Boulevardblatt vermag allein eine ganze Seite mit Inseraten von "Seherinnen" zu füllen. Teils lesen sie aus der Hand, teils aus den Sternen, teils aus den Karten, teils aus der Schrift, und der gute alte Kaffeesat kommt auch wieder in Mode. "Wissenschaftliche Kartendeutung" gibt es auch schon, die mit dem Prädikat "haaricharf" angekündigt wird. Eine andere Phthia empsiehlt sich schlicht und bescheiden als "unsehlbar". Das Geichlicht und bescheiden als "unsehlbar". Das Geschäft scheint indessen nicht unsehlbar zu florieren. Es ist immer ein Zeichen von schlechter Konjunktur, wenn die Kreise für die Leistungen gleich mit angezeigt werden. Da liest man, daß man "verblüfsende" Herven. Da liest man, daß man gestellt bekommt. Han isens Alsisten von 2 Mark an gestellt bekommt. Han isens Alsisten bereits als Hypnotiseur an: "Spezialist sür Wachsungesstion". Der Hellseher-Beruf hreitet sich ans Kiner der ersten. feber-Beruf breitet sich aus. Giner der erften, der auf diesem Gebiete arbeitete, war Leo Erichsen, ber jest unter bem nen-alten Pseudonym "Seni" wieder burch die Lande zieht. Klingende Namen sind in der mystischen Branche sehr gesucht. Eine Seherin nennt sich "Fredia Gandez", eine andere heißt "Hanni Lamari", eine andere heißt Acmé, wieder eine "Kassimira". Sie sehen hell, aber die Ramen find auch durchsichtig.

Der Berliner Bär.

# Rätsel-Ecke

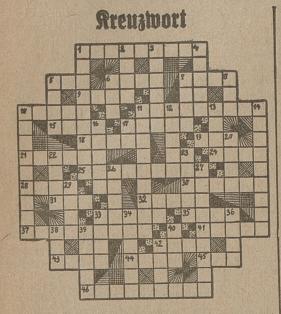

Senfrecht: 1. Griechischer Tragöbe, 2. Vogel, 3. Ort im Gamland, 4. Altgriechischer Dichter, 5. Blume, 6. Monat, 7. Bluttanal, 8. Biblische Person, 10. Griechischer Mathematiker, 11. Deutscher Dramendichter, 12. Freistaat, 13. Körperteil, 14. Deutscher Dichter, 16. Gingvogel, 20. lateinische Bezeichung für "halb", 22. Mineral, 23. Begründer Roms, 26. Stadt unweit Mersehurg, 27. Bersasser beliebter Keiservomane, 29. Nachtvogel, 30. Weiche Speise, 33. Insett, 34. Borname Carusos, 36. Sinfall, 38. Kirchliches Gebäude, 39. Tierherbe, 40. Tierpark, 42. Modetanz.

Baagerecht: 1. Befannte Schriftsellerin, 5. "selten", 6. Kebenfluß bes Rheins, 7. Pflegerin, 9. Nebenfluß ber Donau, 10. Griechischer Fabeldichter, 11. Defterreichischer Dichter, 15. Männername, 17. Bogelfäsig, 18. Flughafen bei Königsberg Kr., 19. Geforrenes, 21. Fluß in Ostpreußen, 24. Erberhöhung, 25. Desterreichischer Dramatifer, 28. Haum, 30. Spanische Gcharasse, 31. Besörberungsmittel, 32. Liebreiz, 33. Frauenname, 35. Indere Bezeichnung sir Schnesischen, 37. Ostpreußticher Dramenbichter, 41. Tierisches Produtt, 42. Rieberlämdischer Lehnstaat auf Celebes, 43. Trachtenwechsel, 44. Felbherr unter Wallenstein, 45. Märchengestalt, 46. Geschlössens Automobil. (ch. ein Buchstabe.)

#### Besuchstartenrätsel

Peter Harninck

Wo wohnt biefer herr?



Die Wörter beginnen an bem gekennzeichneten Feld und breben in angebeuteter Richtung.

und drehen in angedeuteter Richtung.

Bedeutung der Börter: 1. Nordische Gedicktsstammlung, 2. Drama von Subermann, 3. Bienengüchter, 4. "deitgemäß", 5. Bienenart, 6. afrikanscher, 7. Freskenmaler, 8. See in Bayern, 9. Geräuschinstrument, 10. Nebenfluß des Rheins, 11. Bolfsbildner, 12. Gedicktart, 13. Binnenmeer, 14. Tageszeit, 15. Cheschleßung, 16. Münzeinheit, 17. Schmuckfrick, 18. Wertzeug von Kr. 28., 19. Insekt, 20. deutscher Freistaat, 21. Luftzuschur, 22. Sonntag, 23. Salzart, 24. Sierbehausung, 25. Teil einer Orgel, 26. Stadt in Baden, 27. Ergednis hemischer Zerfehung, 28. Bollstreder dei Kr. 32, 29. Frauenname, 30. Gefühl, 31. Tischlerwertzeug, 32. frühere Sinschungsvorrichtung, 33. Kame sir Ungeheuer, 34. Beginn, 35. Seidengewebe, 36. altgriechische Stadt, 37. Stadt an Ar. 13. 38. Wasserpflanze, 39. Zahlwort, 40. Flüssigkeit, 41. kaufmännischer Begriff.

#### Mofaitsteine

| ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit                | eil.                                    | nbe                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wah                | eng                                     | ilw                  |
| inh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | itmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tstr               | heit                                    | lie                  |
| Description of the last of the | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | THE REAL PROPERTY. | -11020000000000000000000000000000000000 | CONTRACTOR OF STREET |

#### Gilbenrätiel

| 1  | 11 |
|----|----|
| 2  | 12 |
| 3  | 13 |
| 4  | 14 |
| 5  | 15 |
| 6  | 16 |
| 7  | 17 |
| 8  | 18 |
| 9  | 19 |
| 10 | 20 |
|    |    |

Aus ben Silben:

a — al — al — am — bach — ben — chau —
chen — be — bel — di — dorff — ei — en —
er — fal — fried — gir — glau — gnei — gro
— i — in — lan — le — le — le — le — le
— ler — lind — liz — mi — mo — nau —
ni — phi — phon — pie — ra — ri — rich —
ro — fchil — fe — fend — ftel — tang — tau —
te — ter — ti — to — u — um — wurm —
ze — zi — zii
bilde man 21 Wörter von folgender Bedeutung, deren
Unfangs- und Endduchftaden, beide von oben nach
unten gelesen, einen Spruch ergeben.

1. Vlumengewinde, 2. Oper von Kichard Wagner,

unten gelesen, einen Spruch ergeven.

1. Blumengewinde, 2. Oper von Richard Wagner,
3. Deutscher Dichter, 4. Ansangsbuchstabe, 5. Tennismeisterin, 6. Kahkwort, 7. Altgriechisches Orakel, 8.
Baum, 9. Heilmittel, 10. Musschlässe Tempokezeich,
nung, 11. Bogel, 12. Erfindung der Neuzeit, 13.
Schweizer Kanton, 14. Hingespinst, 15. Landesbewassenung, 16. Alter Feldherr, 17. Drachentier, 18. Scharfes Sift, 19. Schmetterling, 20. Stadt in Sachsen,
21. Palmenart. (ch gilt als ein Buchstabe.)

#### Magisches Zahlenquadrat



Die Bahlen 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23

| Musikzeichen         |
|----------------------|
| <br>Spieltarte       |
| <br>Teil des Baums   |
| <br>Bogel            |
| <br>Herbstblume      |
| <br>Fluß bei Hamburg |
| <br>Handwerker       |

gen Buchstaben ein Bort ber angegebenen Bedeutung zu bilben. An ber Spige ber Pyramibe ist zu bes

#### Auflösungen

Arenzwort

Senkrecht: 1. Tal, 2. Amor, 8. Begas, 4. roh, Elis, 6. Sede, 8. Stein, 10. Ettal, 12. Tapir, Brahe, 15. Riger, 16. Oper, 18. Kuß, 20. Ren,

22. See.

B a a g e r e dj t: 1. Tabat, 4. Reh, 7. Amen, 8. Gole,
9. Log, 10. Ethit, 11. Ratte, 14. Gatin, 17. Panit,
19. April, 21. Gut, 23. Heer, 24. Lefe, 25. Ern, 26. Hirle

#### Berwandle

Blase — Salbe, Schiene — Chinese, Gehirn — Hering, Mehl — Lehm, Ebro — Ober, Visse — Silbe, Alse — Gilbe, Alse — Geil, Tischler — Christel, Pisa — Apis, Urne — Rune, Solo — Oslo, Navel — Laben, Gelma — Amsel, Altar — Talar, Rahm — Harm Schloß Carolath (bei Beuthen a. d. D.)

#### Gilbenrätsel

1. Schonzeit, 2. Chinefish, 3. Lindau, 4. Indianer, 5. Chlorwafferfoff, 6. Trompete, 7. Egandi, 8. Niederwald, 9. Guano, 10. Cineiß, 11. Hammerfest, 12. Tintenfish, 13. Ueberdau, 14. Benefiz, 15. Erdbeere, 16. Kührei, 17. Rhomboid, 18. Innerste, 19. Chianti, 20. Treptom, 21. Edulidson and ildau Richard.

"Schlichten geht über Richten!" — "Wie die Bucht, fo die Frucht."

#### Auszähl-Aufgabe

Mit dem zweiten Buchstaben ist zu beginnen und jedesmal ein Buchstabe zu überspringen. "Alles freuet sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneuet." (E. Geibel: "Der Jüngling am Bache.")

#### Silbenkreuzwort

Waagerecht: 1. Südamerika, 4. Rordlandfahrt, 6. Dauerbrenner, 8. Indier, 9. Schleifbahn.

Senkrecht: 1. Siiddeutschland, 2. Meter, 3. Ka-cabiner, 4. Nordseeinsel, 5. Fahrtbauer, 7. Brennerbahn.

Die Zahlen 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 sind se einzuseh, daß je drei Zahlen (waagerecht, senkrecht und diagonal) die Summe 42 ergeben.

Byramidenräfsel

Musikzeichen

Musikzeichen

Musikzeichen

Musikzeichen

Keil des Baums

Spiel des Baums

Sogel

Herbeichen Herbeichen

Hogel

Herbeichens und unter beliediger Stellung der übertstellen und unter beliediger Gtellung der übertstellen kannten und der Zahlen von ühr; vor allem die Fähigkeit, unsere Gedanken all fammeln und das Keisen von ühr; vor allem die Fähigkeit, unsere Gedanken all fammeln und das Keisen von ühr; vor allem die Fähigkeit, unsere Gedanken all fammeln und das Keisen von ühr; vor allem die Fähigkeit, unsere Gedanken all fammeln und das Keisen von ühr; vor allem die Kigarette "Berg mann "Brivat" des Gegen. Dieser Aufgabe, guten Willen in rasche Fat leichzen. Dieser Aufgabe, guten Willen in rasche Eber umzusehen. Wertsägiger Zusammenarbeit meterlicher Kräfte. Nur so kontent werden werten gesen zeit hat ihre Balbage. Die fammen nur eber, vonlkommen ausgereifter Lachzen. Wertsägiger Aufammenarbeit meterlicher Kräfte. Nur so kontent werden Ausgereite Aufanden und der Willen und des Aufeien von Chrickließen. Dieser Aufgabe, guten Willen in rasche und unsgespeine. Die fammen nur eber, vonlkommen ausgereifter Lachzen. Wer gegen Zeit der Willen und das Reisen von Chrickließen. Die fammeln und das Reisen von Chrickließen. D

## Es schmeckt wirklich besser mit MAGGI's Würze ·Schon wenige Tropfen genügen · I

# Zwecks Eh

Roman von Vera Bern

Die Baronin hatte auf sein Anraten längst fünf ber sieben Sekretärinnen gekindigt, die aber blie-ben unentbehrlich. Denn gerade die vielen Briefe, die auf Grund ausgeschnittener Zeitungsinserate täglich ausgeschieft wurden, an Zente, die Hoppo-theken auf ihre Güter, Schlösser, Bestynngen suchten, brachten neue Verbindungen und neue Kombinationsmöglichkeiten. Nein, die Baronin batte recht: es war Wahn-sinn, sich in dieser Zeit gegen die Zilzer zu sperren, die alle paar Tage einen von orthogra-phischen Fehlern stropenden Brief schrieb umb

phijchen Jehlern strotenben Brief schrieb und drohte, sich an die Konkurrenz zu wenden, wenn man ihre Sache nicht bearbeitete und die jeden Brief mit den Worten schloß: Ihre danibare

Margot Zilzer. Also schön, Sie sollte Gelegenheit haben, dank Also icin . . Aber diesmal . . es wider-iprach zwar jeder Sitte, aber ihm wars wurscht: mit zwei Prozent war's nicht abgetan . . . d nein! Bwanzig Prozent jollte die Frau blechen! Und zwar sie selbst! Wenn sie wirklich jo ver-mögend war, dann machte das ichon einen Betrag aus, mit dem er nachher irgendwas anfangen konnte . . irgend eine vernünftige Sache . . . und wenn er einen Laden übernahm . . . Und dann mußte auch seine kleine Marieluise mit 'ran! Feste 'ran sogar mußte sie!

Na - soweit war er ja noch gar nicht. Mußte sich erst bie Zilzer beguden. Ob's überhaupt mög-lich war. Die Baronin hatte ihr auf wappen-geschmücktem, elsenbeingetöntem Briefbogen natürlich handichriftlich — mitgeteilt, daß Herr Direftor Lie sich erlauben würde, zweds näherer Besprechung in "bewußter Angelegenheit" fich bei

ihr einzufinden. Der Wagen biegt in die Lessingstraße ein, fährt unter der Bahnüberführung durch und hält.

Lie steigt aus.
"Ja, warten," sagt er dem Chaufseur.
Die Zilzer wohnt vier Treppen nach vorn beraus. Möglich, daß sie am Fenster steht, hinter der Gardine, und berunterspäht. In solchen Fälen macht sich der Wagen besonders gut. Lie steht mit den Fingerspihen ein Stäubchen vom rechten Oberarm, seht sich den Hauft sich ben Fingerspihen ein Stäubchen vom rechten Oberarm, seht sich den Hauft sich den Hauft sich den Hauft sich den Kaller in die Stirre, Ich den Frank 
ben Kopf burch die Luke prekt, zu: "Weiß schon", send von oben bis unten an, dann sagt sie: sept sich, läckelt das aalglatte Läckeln, das ihm und steigt herauf. Verzichtet sogar auf den Fahrstuhl, so umangenehm ist es ihm, den Kamen
dieser Verbrecherin in Busammenhang mit sich zimmer in einen Gang, klopft an eine Tür, "Inädige Frau besinden sich auscheinend in selbst zu bringen.

Bierte Etage rechts: nur das Schill der Ber-mieterin: Yama Breuer. Er klingelt.

Es dauert eine Weile, dann schlurren Schritte. Gine midrige Beleuchtung wird angeknipst, die Tür einen Spalt weit aufgetan: "Das Zimmer bei mir ist längst vermietet. Ich habe nur ver-gessen, den Zettel von der Haustür nehmen zu lassen." So domert eine Weile, dann schlurren Schritte, Gine midrige Beleuchtung wird angeknipst, die Tür einen Spalt weit aufgetan: "Das Zimmer bei mir ist längst vermietet. Ich habe nur vergessen, den Zettel von der Haustür nehmen zu lassen." "Ich such seine Bettel von der Haustür nehmen zu lassen." "Ich such seine Weigeschlossen." "Ich such seine Weigeschlossen." "Ich such seine Weigeschlossen." "Ich such seine Weigeschlossen." "Ich seine Weigeschlossen." Ich seine Bettel von Weigeschlossen." Ich seine Bettel von Weigeschlossen." Ich seine Weigeschlossen

läßt ihn ein und iiberflutet ihn: "Uch jehn fe, Herr Polizeibonmissar. ion Mensch is bas nu . is angekommen bei mir, hat sich kaum umgegudt . hat gleich gemietet und zwei Monate voraus bezahlt. Und wie ich nu wieder komme mit meine vier Anmelbescheine und sage: "Nu, Fräulein, nu tragen se mas alles aus komme mit meine vier Anmelbescheine und sage:
"Ku, Fräulein, nu tragen se mal alles ein,
Namen und Geburt und alles, sonst habe ich
Scherereien mit dem Vortier, denn die Poortierschen haben längst gemerkt, daß ich 'ne neue Mieterin habe . . da hat se immer Auskreben gehabt,
kann ich Ihnen sagen . . mal tat ihr der Kopph
weh, mal mußte se rasch ihre Strümpse auswaschen, mal wollt' se gerade in die Leihbibliothek
— egal was anderes! Bis ich se eines Lages
sester aufasse und mit'n Frühstüdstablett an ihr
Bett gehe und sage: Ku süll'n se aber aus! Sonst
gibt's keinen Kassee". Und da hat sie's dann ausgesiust. Und ich — so doos — hab' noch nich mat
gleich gemerkt, was das fürn Wensch ist. bis
mir plöblich eine aus'm Hans sagte. . Wissen
Sie, Fran Breuer, auf Ihre neue Mieterin, da
brauchen se aber nich stolz zu sein. die sonnt brauchen se aber nich stolz zu sein . . die kommt geradewegs aus im Kittchen . . . und se erzählt mir die ganze Geschichte. Ich bin dann gleich auf die Bosizei und hab' mir erkundigt, aber gezahlt hat se im Vorschuß und 'rausschmeißen kann ich se nicht . . . wur gütlich geht's — hab'n se gesagt — aber dann muß ich's Geld wieder 'ransgeb'n, aber das habe ich doch schon alles für die Kohlen hingetragen, der wollt schon klagen gegen mich .

"Ich banke Ihnen herzlich für alle Ihre Ausfünfte, liebe Fran Brener, obwohl ich Sie nicht barum bat. Aber ich bin nicht von der Polizei. Ich komme, um Fran Bilzer zu besuchen."

chreit: "Befuch!". läßt Lie stehen und kraucht wieder

Lie benit: also Zimmer nach bem Hof. Da batte er bas ganze Theater unten nicht nötig

Wartet noch einen Augenblick, dann zieht er unaufgefordert ben Mantel aus, legt ihn auf das ichmale Bett, legt ben Hut bazu, und die Handsichmele auf die Krempe des Hutes. Sagt: "Sie gestatten?" und seht sich auf den einzigen Sessel bes Zimmers, ein schweres ausgeweitetes Korbertsteht an has ein schweres Eiter ich aus der Schunden geflecht, an das ein buntes Kiffen schief gebunden ist. Margot Zilzer sagt; sie spricht langsam und schwer: "Das ist gut, daß Sie es sich gleich gemüt-lich machen!" und seht sich auf einen Stuhl. Lie verzucht, mit einem Blick Gesicht und Gestalt der

Wörberin zu umfassen.
Sie ist an die dreiunddreißig Jahre alt . . . . bat strohiges Haar . . . blasse Wimpern an rotgeränderten Augenlidern — ikrophulds, denkt Lie — breite Bakenknochen — muß slawisches Blut in die Frau hineingekommen sein — Sommer-sprossen auf dem Nasensattel — dummblidende, masserblaue, gutmütige Augen, die etwas tränen . schneeweiße, breite Zähne im aufgeworfenen Mund. Die Hände, die im Schoß liegen, sind knotig und angeschrumpft, wie die Hände einer

Lie überlegt und halt es für beffer, wenn bie Fran zu sprechen anfängt. Er haucht seinen Aquamarin an und reibt ihn auf dem Aermel, tut, als bemerke er die Blide nicht, die die Frau immer wieber über ihn herjagt. Endlich fagt sie, während ein breites Lächeln ihren Mund auseinanderreißt und mit bor Begliidung ichwerer

"Ich freue mich sehr, daß Sie mich beivaten wollen. Aber bitte, sagen Sie mir Ihren Namen,

das ist die Hauptsache

"Inädige Frau befinden sich anscheinend in einem gewissen Frrtum. Ich din Mibarbeiter von Frau von Straehlin, sowiagen ihr Vertreter und ihre rechte Htnd, bei der Anbahnung dikkreter Ebevermittlung. Ich din hier, um nich nach den genaueren Wünschen der gnädigen Frau zu erfundigen.

Margot Zilzer hört zu, mit halboffenem Mund. Sie hat auch begriffen, daß fie schon durch ihre Korrespondenz mit dieser Baronin mit einer anderen Welt in Berührung kommt.

Sie fagt schwerfällig:

"Sie muffen berfteben, nicht wahr, bie Sauptsache ist der Name.

Lie meint, daß es leichter ist mit dieser Frau zu verhandeln, wenn man an ihr vorbeiblickt. So starrt er zum Fenster, vor dem zwei Strümpfe zum Trocknen hängen und Taschentücher und sagt:

"Sie können sich uns beruhigt anbertrauen, gnäbige Frau. Wir haben erste Kamen unter unseren heiratslustigen Herren."

"Nein," sagt Margot Zilzer. "Die Hauptsache ist mein Name! Daß der wegkommt, Zilzer. . . das geht doch nicht . . . Margot Zilzer! Jeder weiß boch! . .

"Es wird allerdings nicht leicht halten, einen geeigneten Ehepartner für die gnäbige Frau zu

"Warum?" fragt Margot Zilzer freundlich. Und auflachend: "Uch jo, wegen damals . . . Uch Gott, das ist doch schon jo lange her . . . elf Jahre . . . aber ich bitte Sie, Herr Baron . . .

"Lie ist mein Rame." "Ich bitte Sie, Herr Lie. Nach dem Friedrich Zilzer fräht ja tein Hahn mehr . . . elf Jahre! Das ist doch so wie verjährt, nicht wahr?"

Lie bentt: wie mag sich das Berhör mit dieser

Frau abgespielt haben, ehe fie auf elf Jahre ins Zuchthaus tam? . . . Grauenhaft! . . .

Gr jagt: "Sind sich gnädige Fran darüber flar, daß das ganze eine sehr belikate und ber-antwortungsvolle Sache für uns ist? . . Wir vermitteln sonst nur Ghen awischen vollkommen einwandfreien Partnern! . Und daß wir sehr einwanhfreien Kartnern! . Und daß wir sehr große Spesen haben: unsere Unnoncen, die Reprä-sentationsräume, das gesellige Zusammentressen in allen mondänen Etablissements der Vergnü-gungkönduktrie " gungsinduftrie . .

"Ich verstehe tein Wort!", fagt Margot Bilger in ihrer breiten Sprache "Können Sie mir nicht fagen, was Sie fagen wollen?"

(Fortsetzung folgt.)